

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



GIFT OF HORACE W. CARPENTIER



4

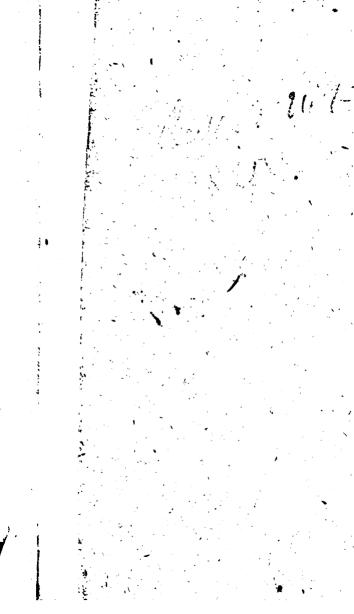

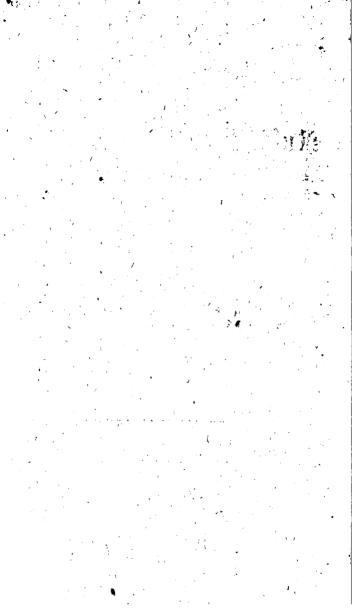

# Beschreibung

er

# Russischen Provinzen

awifden

bem Kaspischen und schwarzen Meere.

Brn

Julius v. Rlaproth.

Mit einer Charte.

Berlin, 1814

In ber Maureriden Buchhandlung. Beiter Dr. 29 JK511 G3K48

of a sporter

Com the grands of the Comment

Herrn,

Dber Mebiginalrath und Mitter.

M. S. Alaproth

als

ein Zeichen ber Liebe und Achtung

gewibmet.

n e a

Berfasser.

570768

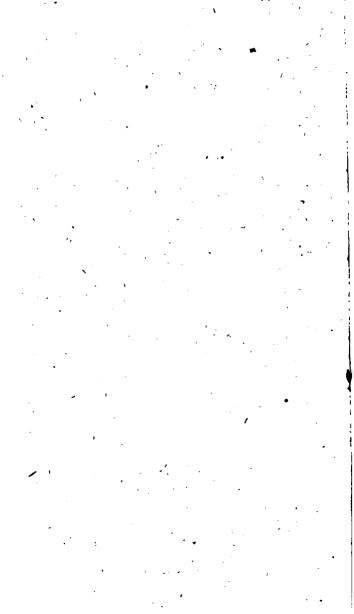

Co IMae Ruffand unter Tatarifdem Jode feufate, und beftanbige Uneinigfeiten unter felnen Berichiebenen Großfürften herrichten, fo lange mar auch an Cultur, Sandel und Sane beleverbindungen menig gu benten. Erft unter 3man Bagiliemtifch, ber fich in ber Dit te bes Techebnien Sabrbunderts die Reiche ber Lataren von Rafan und Aftrachan unterwarf, Ruglands Grangen bis jum Rautafus ausbreitete und ben Eitel Bar annahm, erhielt bet Staat innere Confiftent und Berührungs, puntte mit bem civififireren Theile von Affen, befonders mit Berfien. Damals begaben fich auch die machtigen Efcherteffen, um fich ber Berrichaft ber Rrymifden Tataren ju entziehen, unter Muffifden Soub. Der neue Bar fucte feften guß an ber Perfifden Grange ju faffen,

und legte am Teret die jeht zerftorte Stadt Ljumen an, welche geraume Zeit "hindurch der Stapelplat des Handels der Russen und Derfer war. Diese erhielten von jenen besons. ders tostliche Pelzwerte, gegärbte Haute und andere nordische Producte, und vertauschten dagegen reiche seldene, mit Sold gewitte und gestickte Stoffe, andere seldene und baumwoller ne Zeuge, kostbare Wassen und imphrere jeht und gewöhnliche und unbekannt gewordene Lurus, artikel, die den Russischen Großen, welche dar male ganz nach Afintischer Art lebken, weiche berlich geworden waren.

Am Ende des sechzehnten Jahrhunderts best gründete fich auch die genauere Berbindung Rust. lands mit Georgien, deffen König im Jahre 1589 eine Sesandtschaft an den Zar schitere, und um Beistand gegen die Türken bat, von denen er sehr hedrangt wurde. Georgien ftand damale, als ein Griechische Christiicher und sehr gläubiger Staat; mitten unter mohammeda, nischen und heidnischen Boltern allein da; und hatte von ihnen beständige Einfälle ju erdule

ben. Die Junglinge und Tochter bes Canbed, wegen ihrer Schinheit in gang Affen febr ge fucht, wurden ale Sclaven meggefahrt; und obgleich bies gewöhnlich ber Grund ihres funfe tigen Glades marb, fo bielt es bod bie bigote " te Gengifden Ration, für bas größte linglud, wie Chrift anere Unglaubigen ju leben, unb mobl gar in die Berfuchung gut tommen feinem Studbit gu entfichen, außer ber Buneigung feines Bebletere, fich auch Chre und Achtung ju erwerben. Deshalb hielten die Georgier bie Bergebherungen ibrer Glaubensgenoffen, ber Ruffen, für eine gladliche Belegenheit, ibre Unabhangigfeit, Rube und Sicherheit wieber Bu erwerben. Auch Perfien minfchte fich bie Freundichaft Buflands, weil bie Rautafifchen Bollerichaften feine finr febr zweibeutigen Une terthanen waren, und oftmale Rebellen wiber ben Schah unterfichten ; und ihre Seere vergroßerten. Deshalb erfolgte auch bald eine Befanbtichaft bes Schab Abbae, die bem Bar ben Borfchlag machte, feine Serrichaft über ben Eeret und Kaufafus, bis jum Gebiet bes gure

· afin

sten von Larchn und über Georgien auszuhrebten. Ja die Perfer versprochen sogar die Städte Derbend und Baku den Ruffen zu überlasson, wenn sie dieselben den Earten, in deren Besich sie waren, abgenommen haben wurden. Auch schof man damals einen Allianze tractat mit Persien ab, der aber nicht in Ausschhrung gebracht wurde.

Statt Tinnen ward bald barauf das bee nachbarte Texti Entrepot bes Perfischen han bels, und die Ruffen befestigten diesen Ort zu verschiedenen Maken. Dennoch scheint es, daß sich erft im siehzehnten Jahrhunderte der Plan gehildet habe, Rußlands Skanzen auch im Suden des Rankains, und besonders durch die von Georgiern bewohnten Länder, zu er, weitern; dem in jener Zeit verlangten die Zases für versprochene und den verschiedenen Gester siehen Herschen Gestellären Ferrschern geseistete Hitze, daß biefe sich für Basallen des Reichs erklären sellten. So unterwarf sich 1602 der König von Charrethi, 1638 der Dadian von Mingretten, and a650 der König von Imerethi. Dessen

ungeachtet ward doch von Rußlichet Seite in diesem ganzem Beitraume nichts fraftiges unters nommen, um die neuen Basallen wirklich zu unterfüßen, und das wohl besonders aus bem Grundt, weil man Ursache hatte, an ihrer Aufrichtigkeit zu zweiselm, indem sie es immer mit der mächtigken Pavei zu halten suchen, oder wohl gar mit Russen, Tärken und Persen zu, gleich unterhändelten.

Peter ber Erfte, welcher, als der zweite Begründer der Auffichen Macht, den Beindemen des Großen mit dem volkimmenften Mechte erhalten hat, kannte Europa aus Selbstransicht, und suchte seinem Lande eine Europälische Einvichtung zu geben. Seinem Scharfsblicke entging es nicht, welchen Bortheil Aussland, durch einen ausgebreiteten Handel mit Persten und dem weiter entlegenen Indien ziehen würde, und in dieser Absicht schloß er. 2717 einen Handelsvertrag mit dem Schaf Hatte Rusland Berbindungen mit dem Chan von Ehiwa gehabt, ja man hatte sogar 1646.

und 1675 Couriere in Banbelsangelegenbeiten an ben Sandicatic und Amrengfebl Ber berricher bes Mogulifden Reichs in Sinbien aeldidt: aud ift aus offiziellen Actenftuden erweislich, bag 2696 Rufifche Kauffeute in Offindien muren, die mir ben bortigen Gins geborenen Sandlung trieben. Weter ber Broge foldte 1717 ben Fürften Belewitich als Befandten an ben' Chan pon Chima, und gab thm Truppen mit, um fich ber Goldwinen bies fes Landes ju bemachtigen; allein bas unvor-Achtige Benehmen bes Aurften vereitelte biefen Dlan, und fein Tob und Die Mufreibung bes ibm anvertrauten Corps, vernichtete alle Sofe nung ju tunftigen Boutheilen auf biefer Geis te .- Andere Berfuche liefen eben fo unglud: lich ab.

Im folgenden Jahre fuchee ber Raifer bie inneren Unruhen in Perfien ju benuben, um ben Sandel mit biefem Lande auf einen fefter ren Suß ju feben, und ihn wo möglich bis nach Indien auszubreiten. Er verlangte baber vom Schah einen Befehl, wodurch bie Armenis

iche Handelscompagnie in Ispahan gehalten wurde, den Ueberschuß ihrer Seide niemanden als den Ruffen zu vertaufen. — Da aber dies se Compagnie ihre Verpflichenngen nicht erfülle te, so nahm der Kaifer ihre Privilegien zuruck, und wollte daß sich eine Versische Handelsgeselleschaft in Rufland niederließe.

In bemfelben Jahre fel- ein Besghifder Aufrührer Damens Damubbeg, in Berbin bung mit anbern; in bas ben Derfern gehöris ge Gebiet von Schiemausein, und eroberte es; plunberte bie Stabte Ruba und Schamacht und bieb alle Raufleute nieber, unter welchen fich auch 300 Ruffen befanben. Der Berluft, ben ber Ruffiche Sandel babei erlitt, belief fich auf vier Dillionen Silberrubel. Obe gleich, Deter ber Große ben Schab mehrere Dale aufgeforbert hatte, biefen Berluft ju verguten, fo fonnte boch biefer, ber felbft in eie ner miflichen Lage mar, feinen Forberungen fein Benage leiften. Bon rebellifchen Afganen gedrängt, die bis vor die Thore von Sfpahan vorgedrungen maren, und ben Schab auffor:

perten fich gu ergeben, ichidte er felbft in ber größten Doth Gefandte nach Rugland, und bat um Bulfa

Miches konnte bem Petersburger Cabinete willsommener fepn, als eine folche Einladung, und der Krieg in Persien ward, in der Hoffsnung bedeutender Vergeberungen am Raspischen Meere, beschloffen. Perer der Erste ging 1722 selbst zur Armee, und erklarte in einem Maniseste, daß er dem Schah zum Belftato eile, und fich von den Nebelien sollst Benngthung verschaffen woller Wiesem Maniseste folgte die Russischen woller Wiesem Maniseste bes Kaisers, dalb nach, Tarchu und Dersbend wurden besehr, und im solgenden Jahre siel Baku und ein Theil von Gilan in die Hande der Russen.

Durch ben Perfifchen Gefandten Jema, elibeg fuchte man es babin ju bringen, baf ber Schab bem Raifer, ben Befit ber von ihm ber festen Provinzen nicht fireitig machen folle, fo wie auch Mafanderan und Aftrabab, auf ber Subofifeite bes Raspifchen Meeres, abtre-

ten. Schamachi, weiches bamals noch von ben Turfen beseht war, verlangte man ebenfalls als Eigenthum, sobaid es in den Händen der Ruffen seine Kractat abgeschloffen, durch den Pepsien die Provinzen Daghestan, Schirman, Gilan, Masanderan und Aftrabad dem Kaiser überließ, und der Gesandte kehrte nach Hause zurück. In Folge dieses Tractats exsistivete Peter der Große eine Handelscomponie, für das Kaspische Meer deren Fartgang aber, die 1762 sehr lebhaft gewordene fremde

Der Friede zwischen Rufland und der Pforte kam am 24ften Junius 1724 zu Stande, und zwar unter Bedingungen, wie fle von beis den Seiten gewünscht worden waren. Peter der Brofe gab sein Project eines Indischen Jandels fast ganz auf, weil er einsehen gelernt hatte, daß berselbe, ohne den Besie der Arym, wet der her Herrichaft auf dem schwarzen Weere, durchaus nicht consolidirt werden konne; damals aber waren die Arymischen Chane, Unterthauen

ber Pforte, und die Eurken selbst noch ju mach

3 Ma Mumango, m erhielt alfo ben Auftrag, bie Welinen Buffenbs gegen Derffen gu beftimb nien, und mard wie Gefenbier nach Conftantis. nopel gefchick. Inbeffen hatte ber fcmade Shah pon Perfien ben, von Ismael beg abgoe Adleffenem, Andetat- vernichtet, und foidte gegen bie Ruffett 20000 Maunt, Die aben mie großem Berlufte jurud gefolagen wurbeit! Erft 1997 marb bie Gudnge mit Derfien wirfilch be-Rinmit, unnd. Mußland, erhielt, nun ben größten Theil von Dagfeftan bis pum Bluffe Rur, und fenfeite beffelben bie Derftfchen Drobingen Silan, Mafanberan und Aftrabab bis jum Bluffe Affan Daburd fam bie gange Beffe und Gitofeite bes Rafpifchen, Meeres uns ser feine Oberhertfchaft, und wohrbe beftanbig uniter belfelbem geblichen fern wann man nicht in St. Petetsburg, nach bem Tobe bes großen Raifers, angefangen hatte, ben Befit Diefer Provingen für unnut und toftspielig gu halten, Much hatte fich ber gludliche Abentheurer Da

Dir Coas gang Derfien untermorfen, und verlangte von Rufland jene Lanber wieber ... autitet. Um alfo einem neuen Rriege ausgus weichen, beffen Erfolg für febr ameifelbaft' anaufeben war, biele es bas Milliften Cabinett für ratbfamer burch ben General Lemafdiem gu-RALDA, finge Friedenstractat mit Efditeff, dom: Anfihren, ben mufnihrenifden, Afganen abe atifartishin) wortall A fraction and M shap de wieber gurudgegeben weiben, bie abdigen oberungen aber ben Ruffen verbletben Witten. Allein Dabir Coah ratifigirte ibn nicht, unb befibl bie Binrichtung Coreff's. Enblich im Babre 1734 gab man alle ben Derfetu ab. genominiene Pravingen mieber juriff, und bes Toranter fich auf bie biee Geunge am Ausfluß bes Roifu in bas Raspifde Dieer. Wingel

ble Kriege mit bem Tuffen und ber offere Abfall ber Efcherbeffen bie Aufmerbfamteit ber Regierung gang von Bergibberungen in Berfen, und vom Projecte eines Indichen Sanbels ab 3 weichen miellich folguge als eine Chimare zu betrachten war, als Rusland noch nicht ganz mit den Türken aufs Reine war, und sich die Herrschaft auf dem schwarzen Meere gesichert hatte. Die Einfälle der Tscherkessen, Audaner und anderer Kaufasischen Nationen in das Russische Gebiet nothigten endlich 1775 die große Kaiserinn Catherina, die Anlegung einer Reihe kleiner Festungen, von Mosdok an die zum Einfluß der Laba in den Ruban, zu besehlen, die unter dem Namen der Kaufasischen Liste bekannt ist. Diese Linie ward mit Kosakencolonien beseht, welche sich dort alibauten.

Rufland hatte icon fruber bem Ronige Ber a clius von Gebrgien, ber bie Rrone von Radethi auf feinem Rharthil mit ber von Radethi auf feinem Haupte vereinigt hatte, Hilfstruppen gegen die Türken und Lesghier gefendet: allein dieser sehr tapfer Mann, war bennoch durch die gert, be Uebermacht seiner Feinde genothigt, fich formlich unter Ruffichen Schus zu begeben, und ichte beshalb ben Fürften Ticha wo fer wahle ab, welcher 2783 in ber Festung Geor.

alemfe einen Tractat mit bem Grofen Dant; Dotemfin abichief, burch ben fich Beraelins als unter Muflifchem- Odube febend erflarte, und ibie Georatiden Ronige funftia vom Raifer beftatigt werben follten, ber fie gegen. alle feinblichen Ginfallesia fodben werfbrach. --Amei Rabre barauf ward ber Graft Dotentin' nad Diffis neichickt, um bem Monige bie Rath fination bes" Spartate tind Die Reichsinfignien au füberbringen. . Dans benubte biefe Belanbt. Schaft com eine Chonffee über ben Ranfasus ans quiegen, die fo lange fie eriftirte die Offeten, ein eduberifches Bergvolt, in Ordnung hielt, fo daß fie won" bon' 29bruberbeifenben' nur eine geringe Belohnung, für ficheres Beleit forbern burften fradein die Chauffee verfiet mit ber Beit, und lett besonders durch eine faste Utberfdmem. inma des Eerst. 15

Seitdem war man bamit befchaftigt verichiebene, für jene Gegenden nühliche, Einrichtungen zu machen, und in der That hatte auch Rufland jeht mehr Grund, als vormals, Versbreitungen im Suden und am Kaspischen Weere

ju fuchen und fich bort feft ju feben, weil 1783 bie Rrom unter feine Botomefigfeit, getommen mar, und es alfb von Beiten ben Dforse für bie Rolge nichts bebeutendes ju fürchsen batte. So ftanden bie Sachen ale Agbai Dobame med Chan ben Thron von Derfien, au. fich brachte und mit einem Beere nach Rarabans fam, um fich biefe Proving ju unterwerfen. Die Bewohner berfelben maren aus Georgienentflor Bene Tataren, bie, als fie von folnem Anmarich borten, wieber babin jurud tehrten. Igha Dobammet Chan verlangte nun vom &s. nige Beraclius, er folle fich unter feinen Cous begeben; aber biefer fchlug, als Bafgfl von Muß. land, feinen Antrag ganglich aus, woraber ber neue Coah fo aufgebracht warb, bag er gegen Tiflis vorrudte, um biefe Ctabt ju gerfteren. In ber erften Ochlacht ichlugen bie Beorgier feine Avantgarbe mit großem Berlufte jurud, aber am folgenben Tage unterlag Beras clius ber Uebermacht, und feine Truppen wur. ben ganglich gerfprengt, Dit Dube entfamger felbft ben Beinben, und feine Dauptftadt Tife lis

lis ward am 11ten September 1795 eingenome men, größten Theils in einen Schutthaufen vermanbelt, und viele ihrer Cinwohner führten bie Perfer als Sclaven fort. Zwei Batallions Ruffen tamen als Sulfetruppen ju fpat, und Agha Mobammed Chan ging von Tiffis nach Schamachi, bas er ebenfalls jerftorte. Bon ba tehrte er nach Souldi, bem Sauptort in Rarabagh, jurud, befeste felbft mit einem Theile feiner Eruppen die Feftung, und ließ die ubris gen vor berfelben im Lager fteben. Da er febr mistranifc mar, fo batte er nur vier feiner Diener, auf bie er fich verlaffen ju tonnen glaubte, gur Bedienung bei fich; die ibm auch feine Speifen gubgreiten mußten. In Odufdi ließ er, im Borne, einen berfelben binrichten, und verfprach, ben übrigen gym aubern Morgen ein gleiches Schicffal. In ber Bergweiflung begare ben fich biefe jum Sabudichan Schahage von Ardamil, und baten um feine Surfprache; ba er ihnen aber ju verfteben gab, baß er felbft fein Leben auf bas Spiel fegen murbe, meil ber Schah fich leicht über bergleichen ergurne

fo ermieberten fie ibm trobia: aweil Acha "Dobammed une morgen bintidten laffen will, "fo ift es beffer bag mir ibn noch benten ante "umbringen" - Sabud dan verbot ibnen awar, in feiner Gegentoast foidetlet In beben, entließ fie aber unbeftraft, worauf fie fich fogleich in die Bobnung bes Smab benaben, ju bem fie freien Autritt batten, und ibn im Bette er, morbeten. Sabud:dan wollte bie Rodelict bavon aus ihrem eigenen Munbe nicht glauben, fondern verlangte von ihnen, als Semiffet bes Tobes bes Onlthans, beffen toftbaren Umms fpangen, die Amulete, in foftbare Steine gegraben, enthielten. Gobald er biefe gefeben, begab et fich in bas Quartier bes Naba Do: bammeb, und nahm alle Roftbarfeiten mit fid. Durch ben öffentlichen Ausrufer ließ er im Buger vor ber Stabt, im Damen bes Guithans, ben Befehl befannt machen, daß alle Eruppen (bie dem Agha Mohammed febr ergeben was ren) in Beit von einer Stunde fich auf ben Marich nad Georgien begeben follten. Balb aber fundigte er beffen Cod sffentlich an, gab

ber Armie ben kaiferlichen Schah zur Planbes rungespreis; umb wards bafür vom ihr zum Schuh sausgerufens Bei biefer Gelegenheit gerkethen die Ernppen felbft in Uneinigkeit, und beine Plandenn follen an 3000 Mann umges kenigabit fepti.

" Dbaleich Haber Mobammeb nicht mehr lebe 19, of fibide boch bie Raiferinn Catherina im Stuffe 19766 eine Armee, unter bem Brafen Baleriun Substo, nad Dagheftan, um bie Berfterung von Eiffts gu rachen. Subom etr. oberte wicht allein biefe Praving, fonbern brang auch bis jur Steppe Dogan vor, als ber Lob' ber großen Raiferinn biefem Rriege ein Enbe machten benn ihr Dachfolger, Dani I, ref bie Ruffigen Eruppen aus Perfien gurud. Im fotgenben Sabre 1798 farb ber Ronig Dergeling und eihm folgte fein geiftschwacher Sohn Beorgi, unter beffen Regierung Geore gten, burch die beftandigen Ginfalle ber Lesghie er, in bas tieffte Elend verfett murbe. Mis er im Sabre 1800 mit Tobe abgegangen, ernann. ten die Ruffen gwar feinen Cobn David jum

Ronia von Georgien, allein zwei Sabre barauf erflarte man bies Land jur Buffichen Proving, und ließ die Glieber ber vormaligen tonigliden Ramilie nach Rugland fammen , Sacens bigte eine ber alteften Regentenfamilien ber Christenbeit, Die feit dem Sabre 594 m. Christi Geb. ben Georgifchen Thron iune gehaht hatte, und aus bem Geschlechte bes Pfalmiffen David abzustammen glaubte. Dies mar die Urface bes letten Rrieges ber Ruffen mit ben Derfern; benn Baba : Chan, ber nacher ben Eital Rethhealis das annahm, und, bem Agha Mohammed in ber Regierung folgte, wollte fic burchaus nicht gur Abtretung ber Georgifden Lander verfteben, indem diefeiben feit ben altge ften Beiten einen integrierenden Theil ber Dere fifchen Monardie ausgemacht batten, und bie Ronige von Rharthli und Rachethi immer als Lebenstrager des Reichs angeseben worben war ren. Diefer Rrieg bauerte feit 1802 ununter brochen fort, und foftet ben Ruffen wenigftens viel baares Gelb; obgleich fie nach und nach bebeutenbe Fortschritte machten; benn fie befet

ten nicht nur gang Dagheftan und Ochir, wan bis nach Gallian, am Ausfluffe bes Rift's fonbern unterwarfen fich auch Chanichaften Ganticha, Rarabagh, Soathi"int'Schamadi. Mur ihre Erpedi. tibnen aff Eriman batten einen ungludlichen Musgang, und Fowoht ber gurft Bigianow als auch ber General. Reibmarichall Graf Gus Bowitfd, effitten vor biefer geftung große Betluffe. "Erft unter bem Oberbefehl bes Bes netals Tormafow und ben gefchieften Ausführangen bes Beneral/Lientenants Daulncel fatten ihre Baffen befferen Fortgang; und ber lebte unterwarf Imerethi und Mingrelien, wogn nad bie Eroberung ber Turlifden Fer Ruffa Pothi, am Ausfluß bes Rioni, bem Phaffe ber Alten, fam. Daburd geriethen auch Mingrelien, Abchaften und Shuria gange lich unter Ruffifche Bothmäßigfelt, und bie Ruften bes ichwarzen Meeres, von ber Rrym bis nach Ghuria, murben ben Turfen ent riffen.

Perfien, welches feit bem Tobe bes Agha

Mobammed, von beständigen Unsaben gerrate tet mard, und beffen offlicher Thell icon feit langerer Beit im Befte ber Afgunen ift ete bort ein eigenes machtiges Reit geftifter baben, tonnte auf bie Dauer ben Releg mit' ben Rufs fen, ber viel Gelb und Leute toffete, micht wusi halten, und fab fich baber im vorigen Rabre genothigt feinen Rriebeir mit Rugland 14 foliegen ber für das lettere febr portheile baft ift. Der Schah tritt burd benfelben-gang Dagbeftan, Die Chanfchaften von Ruba, Shirman ober Schamadi, Bafu, Sal lian, Salifchab, Ratabagh und Gane biba bem Raifer formlich ab, unb, entfagt allen Anspruchen auf Schuragelt, Rhartbit; Radethi, Emerethi, Shuria, Mingrelien und Abdaften. Der Ruffifche Sandel in Dete fien genießt außerordentlicher Privilegien und bas Recht ber Rriegesflagge auf dem Raspischen Meere ift allein ben Ruffen überlaffen. Co find alfo, fast nach hundert Jahren, die Ent murfe Peters bes Großen in Ausführung gebracht, und der Beft ber Beftfufte bes Raspis

fchen Meeres, sa mie aller Lander zwischen dem felben und dem Pantus, auf immer der Krone Außlauds, gefichert. Zwar bleibt noch die vollige Unterwerfung der Gehirgevöller und Fürscher den Schriegestige und Fürscher den der Schwierigkeit haben wird, aber dennoch nicht unmiglich ift, wenn erst die neuen Unterthanen die Milde und den Werth der Ruffischen Reseltung werden tennen gelernt haben.

Michiten Briedensichlus Ruffliche Bafallen ges worden find, belief fich etwa auf 80,000 Mann guter Eruppen, und, mit Indegriff der Kaulas. fichen "Republikaner, hocht wahrscheinlich auf 190,000. Sie hatte den Ruffen furchtbar wers ben können, wenn bei dem Reide und der habhucht, die bier immer innerliche Fehden uns terhalten, eine Bereinigung aller zur gemeinsschaftlichen Sache zu erwarten gewesen ware. Nur ein religiöser Schwärmer konnte dieselbe hervorbringen, der aber mehr Seift haben mußte, als der bekannte Scheichen Kaukasser gegen

bie Muffen aufwiedelte. Dann mare es felbft möglich gewefen, bag bie, ebenfalls ber Sonnts fchen Secte bes Mohammebanifchen Glauberts Bugethanen Rogab' und' Entimalten, bie innerhalb ber Linie nomabiffren ? und foon bft Beweife ihrer Treulofigfelt gegeben haben, ja vielleicht gar bie Uraftfden Rafaten, bie Ralmuden und Rirdifen fich au ihnen ge-Schlagen hatten. Außer ber Festung Ristar murden fie menig gefunden haben, mas fie auf halten fonnte, ba alle an ber Einte gelegenen Togenannten Reftungen fich in einem ichlechten Buftande befinden, indem ihre Balle meiftens eingefallen und bie Graben verschuttet find. Dies mare auch die einzige Art gemesen; wie Rufland jemals im Innern etwas zu befürche ten gehabt batte, benn alles, mas Ruffe beift, ift aus Religion und freiem Billen bem Raifer treu, und bem Staate mit Leit und Seele aus gethan.

Best alfo hat Aufland festeren Buß als jemals in ber Rautasischen Erbenge gefaßt, und es ift nicht ju glauben, daß Persten im Stande - fepn wird, ihm biefe Erobernugen. wieber ftreitig ju machen. Dennoch wird wohl -ber Dian, von bort aus einen birecten Sanbel nach Diffin bi en zu treiben, noch lange nicht in Musfihrung gebracht werden; benn man braucht num einen Blig auf bie Rarte ju merfen, um ju feben, bag von ber neue Grange Ruflands mit Berfien, noch febr weit bis Indien und Rafdmir ift. Raramanen tonnen mobl mit eis ner berbaltnismäßigen Bebedung, bie fie ger gen Ueberfalle rauberifder Domabenborben foubt, burd unbefannte Buften und Steppen: affein fowerlich burch bas feit mebr bunbert Rabren burch innerliche Unruben gerrattete von beftanbigen Rriegen beimgesuchte und in viele fleine Chanichaften gertheilte Derfien, geben. Erob ben Privilegien bes Shahe, murbe jeber Chan, wenn er bie Dacht in Sanden bat, ben Raramanen, Durchgange, golle burch fein Gebiet abforbern; und wenn man gar bebenft, bag Oftperfien ganglich in ben Sanden ber rauberifden und wilden Afganen ift, und vom Indus bis jur Grange ber Englifden

Besthungen in Sindastan noch unenhliche Schwierigkeiten zu glorwinden sind; so wied wohl jeder rubig denkende ginfeben, das durch einen so genirten Karamanenhandel nichtst zu gewinnen, aber, viel zu verliegen sen. Solbst in dem Fall, daß derseibe von den Euglischen Kausleuten, für ihr Indereste als unschädlich angesehen würde,

Dagegen kann Rusland fich vollsommen burch ben Danbel mit ben Perfern und auf dem Raspischen Meere entschädigen, und ihn zu einer nie gekannten Sobie bringen, wenn es die, zu Kausteuten geborenen, Armenier, wolche im seinen süblichen Provinzen zerstreut labon, und die neu erworbenen Provinzen in Menge bewohnen, zu benuben, und durch gute Privile, gien aufzumuntern weiß. Nur Persien bedarf Russischer Producte, aber nicht Indien, wohln sie transportiren selbst zu schwer und von zu großem Umfanga sind; und Europäische Waaren erhalten die Assaten genug und wohls seil durch die Engländer, so daß für diese auf teinen Absat zu rechnen ist.

wil Außer bem Danbel mit Berfiett ift noch befonders ber auf bem fowarzen Deere ju berudlichtigen. Wenn eteich bie Rufte von ber Repmi bis nad Wot bi; am Musfluffe des Rios Ais feine bebententen und bequemen Safen barbie. tet; fo tonnen boch fleine Ruftenfabrer barin eine laufen und Ruffifde Drobucte von Tagantes. Reodofia und Obeffa bort hinbringen. Dage gentiefern Mingrelien und Abdaffen vortreffliches Soiffsbanbolt, welches in ben Ruffifden Dropingen um fowargen Deere fehlt, und befone bite febr aefucten Butbaum, ber einen großen Manbelsartifel ausmacht. Man bebient fich beffelben ju Rollen beim Ablaffen ber Schiffe von Stapel, und jene Gegenden verforgten fonk bas gange mittellandifden Deer bamit.

Ein Theil der neuen Aufficen Provinzen, und zwar der, welchen ben Griechischen ober Armenischen Christen bewohnt wird, kann auf Ruffice Art regiert werden; und in Tiflis, der Sauptstadt von Georgien, hat man bereits ein formliches Gouvernement errichtet, mit dem die Einwohner im Sanzen sehr zufrieden sind;

benn eine Bopofition ift in jeber mul ein Droving ju ermanten verbale 'es fich mit ben Dobammedanifden ganbern, Bie fo mie bas Simere bes Raufafus felner Europaland Regterungeform fabig find. Rusland bite es bis jest für bas beftegehalten, ble früheren Dete Afden Chane, wenn fle fic ber Rrone fren be wiesen, in ihren alter Barben gu laffengint es mare ju munfchen, bag es bel biefer Eturichtung bleibe, weil fie bem Eingeborwen fomeidelt, und ihn bie frembe, fcon bed Re ligion wegen verhafte, Untermurfigfeit vergefe fen macht. Doch fcheint'es mir febr rathfait fowohl in ben Ebenen von Dagheftan, als auch in den vortrefflichen Provingen auf der Linken bes Fluffes Rur, bis jum Raspifchen Decete, auf einander folgenden Rofatenborfer (Stanniten) anzulegen, und fie burd Donifche und andere Cos facten ju bevolfern, woburch man Linien gegen Die noch nicht unterworfenen und rauberifden Bergvoller gieben, und baburd ihren Heberfale ten Ginhalt thun murbe. Diefe Rofafen tonne ten, fo wie bas jum Schuse bes Landes bei

ftimmte regulaire Malitair pages verfchiedenen Gertzasgomenmaren fteben, bie leben nicht die ftrenge Anfliche Grein auf die neuen Unterthar neuenmipenden mußten, well bichts bem Maniden auererägliche ift alen bergesmachten vor zu ziehen waren.

31 . Qb man Ruffiche: Berechtigfeitspflege injenen Londem einführen foll, ift ichwer gu ber Rimmeng und wenn man bedentt, bag bie Afich ten an eine freuge aber fcnelle Juftig gewöhnt find, fo mare biefe Frage mobt verneinend gu beantworten. Man will jum Reifpiel in Ber orgien bie Bemerfung gemacht haben, baß feit berii Miteinfahrung bes Ruffifchen Rechts, bie Eingebotenen fich im Projeffiren gefallen, und es überhaupt piel mehr Rlagen gibt als eber mals. Es fcheint fogar, baß ber Aftat eine gewife Graufamteit fur nothig in ber Regierung bale, und Todesstrafen in jenen Landern, mo Blutmae ale fittlich eingeführt ift, unentbehre lich fepen. Denn wie wird man einen Raufas fer ober Georgier überzeugen tonnen, Blut

brauche, nicht burch Blut gerochen zu werthen, und eine harte Leihersftrafe, wie bie Knuten nich Berfchickung bes Schuldigen nacht Gibirben, sep eine vollfommene Genugthung für den beleidigten Theil, oben für bie Sinterbilebenen bes Ermorbeten ?

Eine andere, bei ber neuen Ginrichtungiber te Raufafichen ganber ju beobachtenbe Sauptfade ift bie, ben Raubereien ber Gebirgsvoller nicht pur Einhalt ju thim, fondern fie nich volltommen und gerecht ju bestrafen. Schnell muß die Strafe bem Berbrechen folgen, und nur bas idulbige Saupt treffen; aber nicht bie Rachbarn mit ju Grunde richten, wie bies baufig ber Rall mar. Bei folden Belegenheiten icheinen militairifde Erecutionen auf Ort und Stelle bie befte Birfung auf Die Gemather gu thun; benn auf ben roben Bebfraebewohtter macht es gewiß gar feinen Einbruck, bag ber Sichtle bige aus feiner Mitte jur Strafe nad Giffirb en geschickt wirb, er ber von feinem Lande, auf Ber feinen fovoffen und milben Gebirgen, eine Borftellung bat, und oft felbft in rauben

Soncetiaften geboren ift, im welchen er ber Raturunar mit Mobe gatter für fein Bieb, und wenige Körner jum eigenen Gebrauch ub.

Demognern und der Lage nach, fehr verschieden, und ich will hier eine furze Befchreibung ber seinen zich mit den westlichen, bie größten Thries von Seorgiern bewohnt werben, unfenge.

## .... Seorgifde ganber.

Die Georgische Mation besteht aus drei, bem Dialecte der Sprache nach, verschiedenen Stammen, nämlich aus eigentlichen Georgiern, weiche die Arsvinzen Rharthit, Rachethi, Sifa, Atahago, Imerethi und Shuria bewohnen; von diesen gehört Sfa, Atahago noch den Türken, und wird auch nach seiner Hauptstadt Achalziche genannt. Ferner aus

Minarellern, die Minarellen und Obie fchi inne baben, und aus Lafbi ober Lafen, welche die Ruften von Bathumi bis nach Erebifonde bewohnen, wilbe und graufame. Rauber find, und unter ben Tarten fteben. In ben von biefen brei Stammen befetten Lantern finden fich noch folgende eingewanders te Mationen gerftreut, namlich: Cataren, vorzaalich Turemanische, bie befonders ben groß. ten Theil ber Ginmobner von Beorgifch Armenien ausmachen, fo wie in Gfa-Atabago und ... Sharia; fparfamer und nur gerftreut in andes ren Provinzen. Sie reben ben Turfmanis ichen Dialect und find alle Mobammetaner. -Armen iet, find in gang Georgien, theils in eigenen Dorfern, theils mit ben Eingeborenen vermischt, febr baufig. Gie freben vollig auf ben Ruf bes Georgifden gemeinen Bolts, und find ber Religion nach größten Theils Armenifche weniger Romifche Chriften. Die Offeten, ein altes Gebirgevolt, bas von ben Medern abzuftams men fceint, wohnen in vielen Gebirgebiftriften bes norblichen Beorgiens, meiftens fur fich, und nicht

dicht mit Geörgiern gemischt. Enblich Juben, bewohnen eigente Börfer, leben aber anch geoßen Temenischen und Littutischen zerftreut. Sie sind zahltreich, boch im Vergfelch ber dorigen beei Rationen die Mindest zahltelicher ernihrent sich völlig wie die Georgier und werben nicht sehr gebrückt; bages gen nutsen sie auch wie biese, bem Kursten oder Ebelmann alles geben und das ihnen Aufgetras gene übernehmen! — Alle vier Nationen mösgen wöhl die Georgier an Seelenzahl in ete was übertressen.

Die Georgier find nach den Tidertegen der ichonfte Menschenstamm in der Welt, und das weibliche Geschlecht übertrifft die Ticher, teginnen noch an Schönheit. Obgleich der Mastionalcharacter biefes Volles durch schwere Bes dichtangen striege, beren Schauplat sein Basland war, sehr gelitten; so hat sich doch Tapfersteit und Edelmuth bei ihm erhalten. Die Fruchtbarkeit des Landes hat die Georgier zwar trage, aber der Ueberfins an Lebensmit.

tein auch nicht weichlich gemacht. Durch ben Sclavenhaubel und burch bie Raubereien ber Lesghier ift bas Land verwühret, und ftellenmeb fe in eine Eindbe verwandelt worden. Tanfem be von Ruinen alter Kirchen und fefter Schlöffer, beren Ramen fich größten Theils noch erhalten haben, zeugen von feiner ehemaligen Bevölferung.

Mis Bankapfel ber Derfer und Turfen ward Seorgien Jahrhunderte lang, von beiben ausgeplundert, und feine Bewohner in Die Sclaverei, geführt; benn bie Junglinge biefer Ration find in Affen, wegen ihrer Capferfeit und Aubanglichfeit an ihre herrn beliebt, und bie Beiber, bienen megen ihrer Schon beit, als Bierbe ber Perfifden und Eurfifden Als endlich ber Ronig Beraclis Satems. us, burd eine meife Benubung bes Derft fchen Schutes, fich in einer gemiffen Unabham gigfeit zu erhalten gesucht, und die Eurfen feb nem Lande abgewehrt hatte, fo baß Georgien faß bis jum Ende feiner Regierung wie ber in einigen Boblitand tam, fo erlebte er boch und bie Ber

forung von Tiffie burd bie Perfer; und bie Unficerbeit im Bande war, burd bie beftanbigen . Heberfalle ber Gebirgevöller, viel größer als vorber. Dach feinem Tobe ftieg bas Elend auf einen fo boben Gipfel, bag mehrere garften eie ne Depution gn ben Rufficen Sof ichickten, und ben Raifer erfuchten, ihr Baterland jur Ruffifden Proving ju maden. Seitbem bies gefcheben, bas fich im Bangen zwar bie Rube im Lande wieder bergeftellt, allein bie Raubereien ber Lesghier bauern noch immer fort, und niemand magt, ohne große Begleis tung und militairifde Bebedung, von einen Ort jum anderen ju reifen. Much haben bie Ruffen in ber Meinung ber Ginwohner febr verloren. — Bielleicht weil Beranberlichkeit ein Bauptjug im Character ber Georgier ift.

Die förmliche Bestenahme von Georgien, als Ruffliche Proving geschah durch einen faifer, lichen Ufas vom 12ten September 1801. In Liftis, der Hauptstadt des Landes, ward ein or, deutliches Gouvernement niedergeseht, deffen Bouverneur ben Litel Prawitel Grusija b.i.

Bermalter von Bruffen erbielt, aber einftweis len noch unter bem militalrifden Generalgouverneur ber Aftrachanifden, Raufafifden unb Georgifden Stattbalterichaft fant. Das Land marb in die funf Rreise von Borig Cari, Dw fcethi, Thelawi und Signach getheilt, und in Tiffis febte mam bie Georgibbe Megierung für die Landemermaltung, niederhadie naus vier Expeditionen besteht; namliche ubiDie Boffier Bungserpebition pober wirfliche Megierung sie Die Krones obergeconmiffche Gepebition and Das Eriminalgericht 4) Das Civilgerichter Amo Berbem marb noch ein mediginifches Collegiumia errichtet. Die Rreisftabte erhielten Rommene banten, Polizeimeifter, Raffiner und obere und niebere Landsgerichte, und ba mo'es nothig war, auch eine Magiftratur; fo bag Georgien jest formlich bie Einrichtung einer Ruffichen Proving bat. Die jahrlichen Musgaben far: diese Regierung murben auf 71,020 Rubel 78% Ropeden Silbergeld, weil bies nur bort curs firt, feftgefest, und jur Anlage ber verfchiebes nen Kronsgebaude und zu anderen Ausgaben,

gab ber Raifen nach 30,000 Aubel Gilber ber. Bei Belebung ber oberften Stellen murben bie Beorgifden Burften und Chelleute, bei gleicher Brandburfeit, ben Ruffiden Beamten vorges togen, und bei ber Enticheibung: von Rechtefaden richteteman fich, neben benentifficen Ufa feme and mad gbem Befchude bes Roniges Badet auf. Im Criminalfallen wird auf bie unger bem Bolte allgemeinen Begriffe Rudficht aerommenia Diefer Rinig Bachtang gegiere er ju Anfang bes achtzehnten Sabrhunderts, und lich bie Befette bes Raifere. Leon bes Zapferen, aus bem Griechifdem überfegen, fo wie auch viele Befete ber Armenifchen Ronige, bie er in bet lieberfebung felbft burchfab. und mit eigenen Bufaben vermehrte. Sie find feitbent' bon Teinen Dachfolgern beibehalten, und noch vor furger Beit ermeitert und verbegert morben. Diefe Umarbeitung ift es welcher man fich neben ben Utafen bedient, und fie wird von ben Bebirgevollfern, die ihre Streitigfeiten baus fig barnach entscheiben, als ein beiliges Bud gefchatt. Go febr fic Bachtang auch bemub.

te Ordnung in der Gerechtigseit einzusühren, so wurden doch alle feine Bemühungen vereit telt. Er fab dies vorher, und schrieb beshälb am Ende seiner Gerichtsordnung mit eigener Sand: "Ich habe zwar dieses Gesehuch ente "worfen, allein in Georgien Me noch nie ein "richtiges Gericht gehalten worden, und wird nach niemals gehalten werden."

Die Einkunfte des Landes, die im Sangen sehr geringe find', wurden jum Wiederaufbau der zerfidrten Orte in Seorgien bestimmt, und allen Bewohnern ward Eigenthum und Glaw be gesichert. Biele Mitglieder der ehemaligen königlichen Familie und Landesfürsten erhielten Civil und Militairbedienungen, und wurden bei der Regierung und unter den Truppen gegen die Perser angestellt. Ein Mißgriff aber scheint es zu sepn, daß man Beamte, die im-Dienste oder in der Aussührung in anderen Gouverner ments gesehlt haben, zur Strafe nach Georgien schickt, und sie dort anstellt. Um das Bolf zu gewinnen, ware es gerachener nur untadelhafte Lente zu Beamten der Regierung zu machen,

und nicht ausgemerzte. Wer abrigens fich frois willig jum Eivil Dienst im Georgien erbietet, erhält boet bei seiner Ankunft eine Erhöhung des Nanges und seine Besoldung in Silber; welchesfar viele sehr anlockend ist, wenn gleich Georgien ohne Grund als ein sehr ungesundes Land in Ausland verschrien ift. Wer dort mastig lebt, und nicht im Brandtwein ausschweift, gemiest ber besten Gesundheit, denn das Klima ift vortrefflich.

Seorgien ist reich an Setreide und ber Boden bringt vorzäglich Beizen, Serfe, Sarfer, Roggen, Linsen, Maps, Reis, Baumwolle und Hanf hervor. Dennach find die Bewohner noch sehr im Ackerdan zuruck, und der Pflug, bessen sie sich gewöhnlich bedienen, ist so schreiblig, das ihn nur sechs bis acht Paar Buffel fortbewegen konnen. Zwischen zwei Paaren sist auf dem Joche ein Mensch, der sie durch Geschrei und Schläge antreibt, und ein anderer geht neben her und richtet den Pflug, ober tritt ihn ein, wenn die Erde nicht tief genug gesaßt wird. Da dieser Pflug die

Etbe beftanbig nur rechte wirft, fo muß man entweber, wenn man eine Rurche bicht an ber andern machen will, immer von demfelben Ens be anfangen, ober ein Stud Landes von zwei Soiten zugleich bepflügen. Die Furche ift unnothiger Beife anderthalb Rug breit und einen tief, und es geboren ju jedem Pfluge 16, Buffel umb funf Denfchen. Doch ungeschichter ift bie Egge, ble aus an einander befestigten Laubbaumen besteht, und von einem Daar Buffel aber bas Belb gezogen wirb. Much bas Dres fchen gefdiebt burd ein besonderes Sinftrument, welches aus zwei eichenen Plancken beftebt, beren vorberes Enbe in bie Sobe gebogen, ber abrige Theil aber ganz glatt und horizontal ift. Auf ber unteren Rlache find fleine Gruben ausgebauen, die etwa einen Cubitzoll balten und eis nige Bingerbreit von einander absteben. In jee be biefer Gruben wird ein ediges Stud Riefel ober Relbstein eingeschlagen, boch fo, bag es mit feinem fvibigen Ende etwas bervorragt. Beibe Planden find auf ber oberen Rlace burd einen Reil verbunden, und werben an einem

Deichfel von Buffeln gezogen. Aufghen Plans, den fteht ein Mensch, um die Buffel in ber Aunde herum zu treiben, und auch um durch feine Schwere, aus den auf dem Boben liegene, den Aehren, die Korner auszubrücken.

"Ein Sanptprobuct aller Georgifchen ganber ift, ber Beln, ber in großet Denge, und faft wild mache. In Tharthli ift ber berahmsefte ber von Aten | und vom Rlofter Deter di, meldes am Rur, beim Ginfing bes Baches Tebema liegt. In Lachethi wieb befonbers. ber von Achmeta gefchatt. Aber ber Georgie fce Bein murbe noch viel beffer Tepn, wenn bie Einwohner ben Beinftad nicht gu febr maffere ten, um baburch geößere Trauben und mehr Doft gu erlangen, woburd ber Bein fdmader wird, und fich felten bis gur nachften Lefe balt. Der General Felbmaricall Gubowitich hat te in den Jahren 1807 und 1808 einem Unger, Mamens Martini, ben Auftrag gegeben, Bers fuche mit ben Georgischen Trauben ju machen; und in der That gelang es ibm, burch eine befe fere Behandlung bes Beinftod's und mit mehrerer

Borficht beim Keltern, verschfebene vortressliche Weinsoren zuzubereitett, die fich sehr gut hiele ten und ben Ungerischen nichts nachgaben. Ans bere glichen ben Florentinischen, und besonderes eine vothe, hatte man vollkömmen für Alehtise tin vothen konnen. Allein leiber hat sich dieser Ungar, der über dies mit seiner Weinbereitung sehr geheinnisvoll war, in einem Anfalle von Bahnsinn, in den Kar gestärzt und ist ertrung ten; so daß mit seinem Tode; und bem Abgange des Grasen Guddwitsch aus Georgien, die Plane zur Berbesseung des Weinbaus, alisseges ben worden sind.

Moch eine unberer Grund, warum der ges
wehnliche Wein in Georgien sehr von seiner Gute verlieret ift ber, baß et in Schlauchen,
von verschiedener Gräße, verführt wird. Die kleineren sind aus Ziegenfellen, die größer
sen aber aus Buffel, ober Ochsenhauten. Das Thier bessen Fell man dazu benuten will,
barf nicht geschlachtet sein, sondern wird lebenbig getopft, woraufuman die Haut sorgfältig
abzieht, indem man das Afterloch und die Ras

beifelle mit einem bolgernen Auppf folieft, ber feft verbunden wirb, nub bie außerften Enben ber Pfoten, mit ben Sufen, nicht abidneibet. Diefe Saut wied rein gemafden und umgefehrt, fo daß die raube Seite inwendig fommt, weg, rauf man ben Schlanch mit Beergther, ber in gang Beorgien baufig ift, anfullt, von tem er burchbrungen wirb. 3ft bles genugfam gefche ben, fo laft man ibn wieber heraustaufen unb ganglich abtropfeln. Go' bequem auch folde Schläuche gu transportiren finb, fo baben fie " -boch bas Unangenehme, baf fit neu bem Beine einen farten Theergefdmad beibringen, der fic erft nach einem Gebrand von mehreren Jahren verliert. Doch gewöhnt man fich bulb' im ble-Befdmad; wie es aud in Spanien ber Rall ift, wo ber Bein baufig in Schlauchen aufbemahrt wird.

in ben niebrigen Gebirgen gibt es fogar Panither, beren Kelle febr geschaht werben. In vies len Gegenden findet man in der Erbe haufig die Bohnungen ber Taranteln, die aus einer

. anlinbelfc. Swifrechten . Boble befteben ... beren Deffnunge mittieinem faft einen Boll: über ber Erbe erhabenen Balle .. umgeben ift ... ben aus Chon /: feinem Drasftangeln und Spifingemes berirbeftehtt: Winnetbore: felter: bag jemant von Ben Eurantein gefrachen worden, nich menn bies ber Ball ift, is weiber man-ale Bellungss mittel Debl an, morin Caranteln gelegen haben. Bon? ber Dufiff de Dittel gegen Ifren Stid, weiß man'im gangen Routafue wicht ?! Weil Sirafe ble Entanteln Freffen; fo glatibe-man allgemein, bag bop Minis von ihnen nichts au fürchten habe, wontt er auffeinem Ochufepelge, ober auf einem aus BBlle gemachten Filger liege. Aber ber Grund bavon ift mohl ber, bas bie Raubeit bes Miges with bes Beiges bas Amfoct am-Rriechen binberk : Much Scorpionen find baufig, vorzüglich zwifden ben Liegelfteinen ber Bebaube. Biel gefährlicher als bie Zuranteln find bie Scorpionspinnen, Die oft auf brei Boll lang werben, und in eben folden 26chern in ber Erbe mobnen. Shr Bif ift, wenn nicht in ber Schnelligfeit bie geborigen Mittel ange

mendet werden, unfehlden tobelich. Gehr merk.
whedig ift der Kampf einer folden Georgions
fpinne mit der Carantel, menn man beite in
einzupfernes Besten fehl. Ge danute unter bes
frandigunschefaigen Bifchen ofe eine Wierreiftungbe, und endigt damit, daß die schwächere Karantel, ide fich aber tapfer wehre, arstochen und
nusgosogen mied. 4 10.00 us.

Binn, Aupfesonnt Gifen, die abm ide bieber nicht ifehr dugiebig: gewesen Ind. Angerdem Ander man noch verschiebene ichhna Scripe, als Oupe, Achad, Carnedle, Rabenaugen, winsterhelle Eryfielle: Opaginthe, Basunkein, Porphyre und Mauman wan den schieften Farben, und häusig schwarzen Bagat, der eine varwiessliche Pollaux annimmt. Auf der Muchränischen Eine an der Linken des Aux sindigtungsbuntzei Obsistambrocken häusig. Berschiedene Arten Birriof, Satze, Albun, der Sein geschäft ist, Ausipigment und Steinkohlen werden ebenfalls an verz schiedenen Orten gewonnen. Bei Achtalaspeingt ein Quell aus dem Felsen, dessen Wasserer innerlich gebraucht, Steinschmerzen tindere und babon befreit. Andere benachbarte Quellen sollen gegen den Biff toller Hunde ein vortreffliches Mittel seyn, wenn sie, vor dem vierzigsten Lazge nach dem Biff, gebnaucht werden. Im Berge Didgoraristozin Quell, ver die gelbe Sucht heilt, nind im Mittelle Lapavawan iste der din anderer, dessemblassonidenjenigen gute Dienste thut, die von Unmäßigkeitzim Affeit kank sind. In der gebirgigen Laudschafe Wech in 16xh i findet man häusig Sauerbrunnen, und beim Dore se Abano, so wie in Lists warme, schwefelhale tige Quellen.

Der Sauptfluß in Seorgien ift ber Rug welcher bei den Einwohnern Mttwart heißt, bas ganze Land burchfließt, alle übrigen Stelle me besselben in sich aufnimmt, und unter Sale tian in bas Kaspische Meer fällt. Vor kurzen hat jemand, wahrscheinlich aus satyrischem Seisste, und um ein Epigramm auf die Wassercommunication zu machen, in Vorschlag gebracht, diesen Fluß mit dem Tschorothi, der bet Bathumi ins schwarze Weer geht, durch ein men Canol ju vereinigen, und so bas ichwarze mit bem Raspischen Deer in Berbindung gu seben. Allein die Quellen der genannten Fichfe und ihr ganger oberer Lauf, werden durch den Gebirgerucken Ralifan getramt, und ber Ticorofhi ift fast gar nicht, ber inne aber erft unterhalb Tifis schiffban

Die Sauptftabt von gangorebergien ift Tiflis, am Rur, ber mitten burd bie Stadt fließt. Bei feinem Austritt aus betfeisen wieb eriftare ben Belfen eingebreft und ftromt febr raufdenb. Elflis befteht aus brei Saupttheilen, Dem eigentlichen Eiflis, flidweftlich vom Ant, bas jegt febr unbebeutenb it; Rala, norblich vom vorigen, an' bet Beffeite bes gluffes, und 3fift bie Borftabt, welche burch bie einzige Brade, bie hier uber ben Rur geht, von ben beiben anderen Stabttheilen gefchieben wirb. Eifis mart im Jahre 469 erbaut, und, nach ber Bermuftung, von Dach etha, die Refibent ber Ronige. Der meftlich bom Rur gelegene Theil Der Stadt bilbet faft ein rechtwinkeliges Deelect, deffen langfte Geise bart am Ufer bes

Rluffes flegt; In Beften ift et von Garten un geben, und feine Subfeite lebnt fich an einen giemlich boben Ralemergelruden, ber STolds nifemtha genannt wirde Auf biefem degen Den Rut fit flegt ble Reftung Darafleal von ber eine lutte und giemitch bobe Dauer' mi cen auf beit Rudin blefet Berges, bis au's jest getftorteil Bort Colleba del nadbin ften lant! Diefen Debuet geber banit berga lange we wege bum Bebebfeite ver Graft Ble sum Rut, und wird als Stadtmauer angefeben. phaleich fle einen großen und unbebauten Theil bes Berges Sfolani mit einschlieft. blefem fliefit in einem fconen Chale, voller Reucht: und Beingarten ber Bach Exalwill. Dies Thal wird im Commer, wes gen bes Schattene und ber angenehmen Rublung, fart belucht. in Beften ber Stadt ift ber bobe Berg Dit bartamin ba, ober ber beilige, auf bem ein fleines, aber jest verfallenes, Kloftet fleht, von bem man viele Bunberbinge erabit, und wohin gegenEnde bes Maimondts befonbers Fraus enzimmer mallfahrten. Rabe babei ift auch ber fatholifche

eholische Riechhof. Mordlich von Liftis liegt die Borftadt Garethubani, die ftart bebaut ift und jum eigentlichen Tiflis gehört. Sie hat einen großen Begräbnifplat auf dem man unzählige Leichensteine mit Georgifchen Inforiften fieht

Die Stadt felbft ift febr folede angelegt, und gleicht, feit ber letten Berfterung burch Agha Mohammedidan, jum Theil einem Schutthaufen, benn taum zwei Drittheile ber Saufer find wieber aufgebaut und die Strafen fo enge, daß in ben breiteften nur ein Bagen ber quem fabren tann, dabingegen in ben fleinen Debenftragen faum Dlas 'für einen Reiter ift, und fich bei fotbigem Better zwei Aufganger oft nicht ausweichen tonnen. Die Baufer find folecht, nach Georgifder Art, aus gemifchten Biegel , und Belbfteinen erbaut, Die mit Roth und Thon gufammen gefügt werben, und taum breifig Sabre bem Berfallen wiberfteben. Die Stadt bat nut brei Saupt, Thore. Auf ber anderen Seite bes Rur liegt eine neus erlich angelegte Borftabt welche Amlabari, und Armenifd Damlabar beißt, welches im

Latarifden "Barr gehe!" bebeutet. Sie wird von Armenisen, Aurden und Spreru bewohnt.

. Dan gabite fonft in Tiffis funftebn Grie bifde Rirden, in welchen ber Bottebienft in Alt, Seorgifder Sprache gehalten wird, zwanaig Armenische und zwei fatholische, von benen die altere Chareba beißt, und bem beiligen Spleph gewidmet ift, fett aber ben Ginfints brobt; benn fle ift bet einem beftigen Erbbeben an verichiebenen Stellen geborften. Die anbere neuere ward erft por einigen Jahren burd falferliche Unterftubung gebant, und ift noch nicht gang vollenbet, obichen Gottesbienft barin ge-Salten wird. Dicht baneben ftebt bas Bobn-Saus ber Rapuginermiffonaire, im Stalieniften Befdmad aufgeführt. Außer ben Rirden find noch jest in Siffis zwei Dofcheen, von welchen bie eine für bie Alitifden Perfer und bie anbere für die Sunnischen Sataren bestimmt ift; die lette ward aber von Anda Mohammed gerfort, boch blieb! ibre fcone Diffaret poer Thurm stehen. Das Haus bes Gouverneuts pon Georalen flegt auf einem giemlich freien Dias am Rur, auf dem fonft bas vom Ronige R o fto m. in Derfifdem Gefdmad erbaute orache sige Schlof Rand, von dem uns Charbin eine Befchreibung gegeben bat. Best bat man bort ein großes Gebaube für bie Kronserpebitionen aufgeführt. Sonft findet man in ber gangen Stadt Bein bebeutenbes ober merfmutbiges Gebans be, alle find elende, meiftens febr fomubige Steinbutten, boch haben fic einige an Ruffe fce Sitten gewöhnte Georgifche Rurften befte re Bobnungen erbant, bie gewöhnlich jmei Eta gen und eine berumlaufende Gallerie baben. Renfter findet man in ben wenigsten Saufern, fondern ftatt berfelben 28cher, Die nicht ein Deal immer mit geöbltem Papier verflebt **finb**ı ₹

Rifis hat zwei Martte ober Bafars, welle ge gusammen 704 Buben enthalten, in benen vorzüglich Armenische, Tatarische und Georgische Kaustente handeln; benn Ruffische find nur wenige hier und haben auf bem sogenannten Armenischen Bafar ihr Waarenlager. Die hier

figen Martte enthalten, nach Affatifcher Art, ble Werkstatte aller Handwerker. Man findet eine gange Straße, die von lauter Schuhmachern beswohnt wird und eine andere, in der Matensmacher und Schneiber arbeiten. Silberarbeister, Seibenspinner, Cattundrucker, Gewehrstucher und Schwertseger, alles arbeitet und gewährt durch feinen öffentlichen Fleiß dem Reisenben einen angenehmen Anblick, so daß der Basar eine ber interessantesten Promenaben in Tifis ift.

In den Kaufmannsbuden findet man Ruffische, Deutsche, Tatarische und Perfische Baaren, die aber alle sehr theuer sind. Besonders
merkwürdig ist es, daß man in St. Petersburg Aflatische Fabricate wie Schals und
seidene Zeuge, wohlseiler haben kann, als in
Tistis, welches boch so nahe an Persien liegt.
Man zählt jest in bieser Stadt, außer den bert
wohnenden Russischen Beamten und der Besahung, 18,006 Einwohner, von denen beinahe
die Halfte Armenier sind.

Tiflis mar fonft, wie gang Georgien, febr

armfelig; aber der Armenische Fleiß, das vier le mus Rußland dahin gekommene baare Gelb, und der ununterbrochene Handel mit den Latarem, und Perfern, haben die Einwohner in eis nem besseren Wohlftand verseht. Der Larkische Dandel mit Achalaiche und klein Afien war während des Krieges ganz eingegangen, wird aber jeht wieder in Aufnahme kommen.

Die berühmten warmen Baber follen sonft sehr prachtig gewesen sein, jest find fie verfallen und schlecht erhalten, doch findet man in mehreren noch Warmor. Boden und Befleidung. Das Waffer ift wenig schwefelhaltig, beim Gebrauche aber sehr heiffam. Die Eingeborenen, vorzuglich aber die Beiber, übertreiben das Baden so sehr, daß fie dfters Tage lang in den Babern bleiben, und sich Effen und Trinfen vom Saufe dahin mitnehmen. Man behauptet daß diese Baber bei Auswärtigen, die nicht daran geswähnt find, einen Hautausschlag hervorbringen, nach dem man sich aber sehr wohl besindet. Sie haben der Stadt den Namen gegeben, die eigentlich Thilisi, b. j. Barmstadt, heißt.

Merkwarbig ift es baß mehrere Orte, bei benen fich marme Quellen finden, abutlche Rahmen fahren, fo mar: fonft in Mumidien die Stadt Tible lis wegen ihrer natürlichen beiffen Baber befannt, und wem fallt nicht Top lich in Bohmen babet ein, wenn gleich deffen Name Glavisch ift,

Etwa brei Berk unter Tiffis bildet ber Rur einige Infeln, bie mit Garten bebedt finb, in welchen febr autes Obit gezonen wirb, bod befommt man es felten reif, benn bie gierigbummen Georgifden Bauern reifen es bor ber Beit ab um es ju verlaufen; baber im Sommer und Berbft baufig Opffenterien entfteben.: 200 giebt es j. B. um gang Liftle febr viele Dan belbaume, bie vor allen übrigen querft biuben, aber nie fieht man Danbeln bavon gum Bertauf ausbieten, fondern man bedient fich ber Derfifchen, weil jene gang grun abgepflude werben. Merkwurdig ift es, bag bei Tiffis und in gang Georgien ber Senug ber gewöhnlichen Delonen für nachtheilig und fieberbringend gehalten wird, aber bie Baffermelonen unbeschabet gegeffen werben; welches auf ber Mordfeite bes Raufasus gerabe

umgefehrt ift, wo die letteren ungefund, die erften aber unichablich find. Bu ben wohls schmedenben Gemufen gehort ber Bablefhan (Solanum melongena).

Dadetba, jest nur ein Rlofter, mar pormale bie Sauptstadt und ber alteste Ort in Beorgien. Es liegt brei gute Deilen norbe lid von Liffie, am Ginfluß bes Aragwi in ben Rur. Ans ben baufigen Erummern fteis nerner Bebaube fann man auf die fonftige Grafe ber Stadt ichließen, bie auf beiben Gele ten bes Aragwi ftand. Ihre Ausbreitung von Norden nach Guben foll beinabe eine Deile betragen haben. Die alte Rirche, welche noch gut erhalten, ift eine ber iconften in gang Georgien und von Griechischer Bauart. 3mar ift fie mit vielem Kleiße nach bem Bintelmaße aufgeführt, aber ohne allen architectonischen Schmud. In. wendig if gar feine Pracht, ja nicht ein Dal Reinlichfeit, angutreffen. Die Bilber ber Beis ligen find febr ichlecht auf Syps gemalt, und zeigen Inschriften in Griechischer Oprache, ber nen bie Beorgifde Ueberfetung beigefügt ift.

Mertmarbig wird fie noch burd bie Begrabnif fe vieler Perfonen aus ber thilglichen und ben vornehmften fürflichen Familien Beorgiens.

Mach Tiflis ift Gori bie ansebnlichte Stadt in Rhartbli, welche auf ber Linten bes Rur liegt, ba mo er ben Liachmi aufnimmt. Man rechnet barin 300 Baufer, Die von einer Ringmaner eingeschloffen werben. Die Feftung liegt ber Stadt narblich, und bober als biefe, auf bem Ructen eines Sandfteingebirges. Sie ift jett faft gang verlaffen und nur eine fleine Rapelle in berfelben wird noch benutt. In ber unteren Stadt fiebt es ebenfalls febr mufte aus, well nichts an ben alten Gebauben verbeffert wird, Die Saufer find größten Theila aber ber Erbe, wie in Tiffis, und befteben aus vier Mauern, die an zwei bis brei gaben boch find, und in beren Ditte ein conifder, einer Ruppel abnlicher, Schornftein aufgeficht ift, burch beffen weites Loch ber Rauch ausgeht unb Licht und Regen bineinfallen. Mur menige Baufer find beffer gebaut, und bie vor der Stadt gleichen ben gewöhnlichen Beorgischen

untentrbifden Wohnungen (Sfachli), welche in vierectigen Gruben bestehen, die an den Seiten mit Steinen ober Holz ausgelegt sind, und zu beren oberen Becke Bretter, mit Thon beschüttet, bienen. Sie haben baber ein sonberz bares Ansehenz weil ihre Dacher alle bem Erde boden gleich sind. Der Eingang ist gewöhnlich schräg hinunter von ger Seite. In der Mitte bes Daches ist eine Oeffnung, zur Erhellung und zum Ausgang des Rauches von dem in der Mitte des Zimmers brennenden Holze. Die Viehställe sind neben den Wohnungen und aufzeiten diese Art angelegt.

allen Grund, aus bem Arabischen durch Anenenlicht überseht, da er doch nur der Anna geborig bedeutet, ift eine kleine Kestung beim Einfall des Baches Arkala in die Rechte des Aragwi. Sie gehört jum Georgischen Die fricter Seristo, der sich die Duschethi hin erstreckt, und wird von wenigen Georgiern und Armeniern bewohnt. Die Festung selbst besteht aus einer drei Faden hohen Mauer, die ein

Blered bilbet, beffen Binkel rund ausgebaut find, so bag von benselben die außere Bande beschaffen werden konnen. Der innere Raum wird fast gang von drei Rirchen ausgefüllt, die der Heiligen Chitobel gewidmet sind. Eine. derselben soll vor zweihundert und die andere vor hundert und achtzig Jahren erbaut wor; ben seyn, und beibe haben, Eristhawi zum Besgründer. Außer diesen Rirchen sieht man noch innerhalb der Festung eine alte jeht leer stehen be Wohnung für den Rommendanten und eine für die Geistlichkeit.

Im Monate August des Jahres 1737 mier thete der Eristhawi vom Rhsani Namens Schansche einen Trupp Lesghier und eroberte mit ihnen die Festung Chamschistiche, worauf er sich gegen Ananuri wendete, wo Bardsig, der Eristhawi von Aragwi, wohnte. Nach einem heftigen Kampfe mard auch diese Bestung von den Lesghiern genommen, und die Kirchen, die damals reich geweisen sen fen son follen, ausgeplundert, so daß sie jeht nur leere Wande zeigen. Man sieht noch, wie

bie Lesghier ben auf: Spps gemalten Aposteln und Seiligen bie Angen mit ihren Dolchen ausgestochen haben. Um bie Festung: find bie unterledfichen Sauser ber Bewohner bieses Ore tes zerftreut. Sie whinen einen vierectigen Plat ein, und waren sonft mit einer Mauer umgeben, bie aber jeht verfallen ift.

Ananuri wird von den Persichen Seschichtschreibern Claracalatan, dalah
kels (1915), d. i. Festung der schwarzen
Schilder, genannt; und kommt unter diesem
Namen auch in der von B. Jones übersehten Geschichte Nadirschah's vor. Claracals
kan oder Claracalcanlick über ist der Name, den bei deil Tataren die, nicht weit von
Ananuri dstich wohnenden Pschawi und Sudamagari, alte Georgische Stämme im hohen
Gebirge, so wie auch die Thuschl und die
Inguschen führen, weil sie allein das Schild
als Schukwasse beibehalten haben. Schon Tie
mur kriegte im Jahre 1400 gegen die Clarac
daidanlick in Georgien, die schwarze Schilder

führten, friegerische Bergbewohner und gute Melter maren. Er verwüstete ihr Land und zer, Borte ihre festen Schiffer.. Auch der Blus Aragmi und der Liachwi werden häufig Claracial dan ifzui genannt.

## Rachethi.

Rachethi liegt in Often von Rharthli, und besteht aus den Thalern der Flusse Port und Alafani, und ihrer, Nebenbache. Es war urs sprünglich eine Georgische Provinz, ward aber 1424 getrennt und erhielt seine eigenen Könige. Der lehte derselben, Heraclius II, vereinigte im Jahre 1761 die Krone von Kharthli mit der von Kachethi, worauf er seine Residenz für beständig in Tissis ausschlug.

Dies schone Landchen nimmt einen gusten Theil des sublichen Abhangs des Kautasus ein, und erftreckt fich bis jum Kur. Es ift frucht barer und auch angebauter als Kharthii, und besonders wegen seines Wein; und Getreidebaues

Berahmt. Die größte Anzahl ber Einwohner find echte Georgier, und haben im Berhaltniffe nur wenig Akmenier und Juben unter fich wohnen.

Die beiben Sauptfiuffe Pori und Alafa, ni, die vom Schneegebirge kommen und, mit einigen Abwelchungen, nach Suboften fließen, wäffern und überschweimmen das Land, wodurch in ben niederen Gegenden die Fruchtbarkeit des Thanbobens fehr beforbert wirb.

Die Bauart ber Saufer weicht von der in Abarthli fehr ab, indem fie wie die Ticherteffischen, aus leichtem Fachwerk, mit Wänden aus Strauchwerk, aufgeführt, und mit einem Sesmenge von Thon und Auhmist beworfen sind. Die Dacher beckt man gewöhnlich mit Schiss. Die Producte des Landes sind, außer verschies denen vortrefflichen Früchten, Getreibe und Wein, von dem der beste bei Achmeta gewonsnen wird, Seide, Baumwolle, Arapp, Honig, Bieh, Pferde und Wild. Die Mineralien dies ser Proving sind noch nicht gewan untersucht,

boch flieft an vielen Stellen Bergtheer ober Maphta aus.ben Gelfen.

Racethi war, nach ber allgemeinen Ginrichtung Georgiens, in Diftricte, und biese bisweislen in Rreise getheilt. Jeber Diftrict hatte seinen Kreishauptmann, ber aber hier nicht, wie in Kharhli, unter einem Erifthawi ober Statthalster stand. Seit der Russischen Besthamme von ganz Georgien wird Rachethi in die beiden Disstricte von Thelawi und Signach getheilt.

Der subostliche Theil von Rachethi heißt Abifiqi und hat vortrefflichen Wiesewachs. In demselben liegt die zerftorte Festung Copetaragatsch, die sonft eine Beit lang Restenz der Könige des Landes war, am Abhange des Gebirges gegen den Alasant zu, der gernde hier das Durchreiten verträgt, welches sich die Lessghischen Ränberbanden zu Nube machen. Detwe wenn sie nur erst über den Alasant sind, so schlichen sie von einer Felsenkuft, einem Gebusch, einer zerstörten Wohnung zur anderem, bis nach Imerethi und selbst bis nach Achale ziche hin, weihre Beute Absah findet.

Beftlich von Rhifigt, amifchen bem Dort und Mlafani liegt bie fruchtbare Ebne Rarapa, melde ebemals von Enriomanen bewohnt murbe, die befonders vielen Reis bauten, meil die Gegend burch Cankle aus dem Dopi aberichmemmt wird. Begen ber Raubereien ber Lesabier ift aber jest alles unangebaut, und bie ebemaligen Ginwohner baben fic nach Comdithi begeben, von mo aus fie im Binter, wenn' fe nichts von ben Lesabiern ju befürchten baben, ihr Bieb bierber bringen. In blefer Ches ne ift Bilb aller Art febr baufig besonders bie, Dibairan genannte, Antelopenart und Diefenie, gen Bachteln, Die bet ben Gingeborenen ger raelitifche beißen, weil fie fo feift find, bag fe taum fliegen fonnen, und mit ben Sanben gefangen werden. Es fehlt alfo menig um Don biefer Begend fagen ju tonnen! "que les cailles roties y tombent du ciel."

Der Theil von Rachethi, welcher auf bet Offeite bes fluffes Ala fant liegt, ift bei weis sen ber fruchtbarfte. Das land wechfelt bott mit Bachen, Balbern, Frucht, und Beingare

ten, Kornfeldern und Biehtriften ab, und bietes alles im Ueberfluffe bar. In einem Thale
dieses Diftricts ftand bie ehemals ansehnliche
Stadt Gremi, die aber im Jahre 162a vom
Schah Abaß gerftort wurde, der ihre Eins
wohner nach Ispahan und nach Aftrabad
in Masanberan verpflanzte, und sie zur Amahme ber Wohammedanischen Religion zwang.

Dennoch foll es noch jest mehrere geheime Chriften unter ihnen geben. Sie haben Aftrabab verlaffen und bewohnen jest Afchraf, mit Armeniern gemischt; leben gang frei, und fteben unter zwei Befehlshabern, die fie aus ihrer eigenen Mitte mablen, und von benen ber militairische Sfarkirdeh und ber andere Chan heißt. \*)

Die

<sup>&</sup>quot;) Diese Georgier haben ihre Muttersprace nicht vergeffen, und sprechen auch Etabsharisch und den Masanderanischen Dialect der Perfischen Sprache. Die Etadshar

Die Sauptfladt bie inneren Rachethi ift Theigwierder aus breindenben Bestungen besteht.

fint ein Dartmanifder Stamm. aus Dem Bie jest in Derfien regierenbe neue Donaftie diefprofen Aft. Gie find dicht mit ben im Mitt - telatier berühmten Chafaten nich ju vermeche fein . fonbern bewohnen in ber Perfifchen Proving Dafanberan bie Gegend um ben Meerbufen von Afrabab, bis nordlich jum duffe abi Mirat ber fie von Dabeftan, dem alten Lande' ber Aust trennt. In DRen grane gen fie mit ber Derrichaft Diborbiban, bem Dortanien ber Alten, und in Gaben bas ben fie das Gebirge Somabitub, bas fie von Romeich trennt. Diefe Eurimanischen Etab. fhar wohnten fonft in Sprien in der Begend pon Aleppo. Ihr Rante bedentet einen rauberifden Menfchen ber ohne Gefege lebt. Unter ber Regierung Schah Abaf ber Erfen, Der and' ber Große genunnt wird, entflohen 3000 Clabibarifche Familien aus bem Eurlis "foen Bebiete und ließen fich bei Eriman und Bandfha nieder. Der Grofberr fdidte ibe und fehr verfallen ift. Defilich von Rachethi liegen die Besghischen Biftricte von Tichari und

nen 12000 Mann nad, um fie wieder gurud an bringen; und bie Ctabibar baten ben Schab um Soun und Dulfe. Che fie aber auf ibr Befuch Untwort erhalten batten, mußten fle fich icon mit ben Eurten ichlagen,, Die von ibnen gludlich überwunden wurden. Schab Abaff, von ihrem Delbenmuth erfreut, berief fie au fic, überbaufte fie mit Lobeserbes bungen und Beidenten, und vertheilte fie in peridiebene Berfice Brovingen. Danfenb Samilien jogen nad Aftrabab, um bie Grange gegen bie Burfmanen gu vertheibigen; mablten fic aber balb einen Beberricher, und behaupteten ibre Unabbangigfeit. Ihre Gora de ift ber Eurfmanifde Dialect bes Batas rifden. 3d laffe biet einige Borter beffelben, und aus ben übrigen Sprachen, welche in Das fanderan gefprodenen merben, folgen. Das dortige Georgifc weicht wenig von dem in Liftis ab.

mbfinaws
wizini
whedam
whedam
mehmis
modiwat
mh

tawi pedi deli Ihuri twali ddwiri

16

ima zweri łbili

piri ena

Beorgifd in 4 Afdraf. ujuß rfa ret guli foni" aŧ

sie din bunbull nnut temfi ..

ſιφ prinmeli. bebin: Smit 1 1

ın gweli gha bathathi ф# ₽**Ģ**Ġ

6n

Belathant, bie fonft mit au biefem Lanbe geborten, auch jest ben Ruffen, bem Damen nach. unterworfen find und einigen Eribut an Seibe Bom Dorfe Belathani bis jum Bade Rafchfatidai fieht man bie Ruinen einer Mauer, die bober ale ein Reiter mit bem Dferde und anderthath Ellen biet ift. Gie foll von ber berühmten Beorgifden Roniginn Thamar, Die von 1171 bis 1198 regierte, jur Granje von Georgien und ben Lesghiern aufgeführt worben lein. Anfänglich maten bie Lesghier jener Roniginn unterworfen, allein fie befreiten fic und barauf mard biefe Dauer gezogen. Die Dauer bei Berbent und biefe, befigleichen bie burch fefte Golbffer vermabrten Durchgange burd ben Raufafus, mogen wohl ju ber gabel von einer langen Mauer Anlaß gegeben haben, bie vom Raspifden bis jum ichtvarien Deere cereicht baben foll.

# "Imerkthi. ...

Dies kond wird ebenfalls unn Georgienn bemobne, und liegt in Weden von Kartbli, was von es ein Gebipgerften trennt. Es grand gn Achgliche, Ghurig, Mingrellen und an ben Raufglus. 3mar bat; est wit Georgien einerlet Lage, am Abbange bes Coulaficen Gebirges, boch meicht ber Poben unb bas Klima febr bavon ab. Die Berge fint baber, mitbin ift aud bie Bitterung talter, und für manche Culturen ju falt; auch fehlt es vielen Chenen an freiem Mindfrich und Abfluß bes Baffens, bavon viel tothiger, nager Roben: und feuchte Luft bem Andau, und lettere befonders bem Gebeiben ber Menichen und bes Biebs nachtheilig finde Bebrigens bat Imgrethi nicht weniger Spuren ber Bermuftung, und ift eben fo wenig anges baut und ungureichend bevolfert, als alle andes ren von Georgiern bewohnten ganber. Dennoch ift es im Berhaltniffe bewohnter als Rharthli und Rachetbi, weil nach ber letten Bablung im Jahr 1805 bie Anjahl ber Abgaben entrichten, ben Familien 13000 betrug, bagegen ber vier Dal größere Georgische Staat, wenn man bie Catarischen Provinzen an ber Armenischen. Geanze ausnimmt, nur 25000 Familien zählt.

Das Klima in Imerethi ift febr milbe und ber Boden bodft fruchtbar, fo bag er bem tragen Bewohner Rruchte aller Art in Ueber, fluß liefert. Die Rluffe find fischreich und die Sebirge von Ratica reid an Ergen, bie aber unbenubt geblieben find. Der Denich benft bier an nichts, als fein Leben in ununterbroches ner Aube und Unmagigfeit im Effen und Eritifen bingubringen, und betummert Ach wenta barum, får bie Rachfommen gu forgen, ober fich ein bequemeres, gile bas gewohnte Leben, ju verfcaffen. 3m eigentlichen 3merethi Dient, wie in Mingrellen, die Ghomi genannte Birfeart, ju febr bidem Brei gefocht, fatt bes Brotes; aber im nordlicher gelegenen Raticha bebient man fich mehr bes Mays und ber gewöhnlichen Birfe. Bilb aller Art ift im Lande verbanden, und Die Rafauen (Chodobi) gehoren bier ju Saufe, Die Gebirge liefern das iconfte Baubbig und Rruchtbaume in Menge. Der Beinkock tommt, wie in Mingrelien, gang obne Offege fort, fo bag bas Land einem graßen Beingarten abnlich fiebt. Der Smerethische, Bein bat viel Mebulicheit mit bem Rachethischen, und ift ungleich beffer ale ber, ben man um Tiffie und in Rhartbli gewinnt. Auch übertrifft er bei weiten ben Donifden, Ristarifden und Rrymifden, mit beren Cultur man fic boch viel Dabe gibt. Bemertenswerth ift, bag bie fouft gang eine geln ftebenbe Georgifche Oprniche, bie mit fei' ner bofannten Achnlichkeit bat, in bem einen Borte Shwine (Bein) mit vielen Europais fchen übereinstimmt; babingegen Wein in ale len benachbarte Oprachen burch gang verfchiebene Borter bezeichnet wirb. Saft fonnte man bei ber unglaublichen Menge bes Beines, ber an beiden Seiten bas Rioni und bes Rur wilb madft, auf ben Bedanfen tommen, bies vortreffliche Getrant fen, fo wie fein Dame, von borther nach Europa gebracht worden.

Die Imerethier find nicht ganz so armielich als die Mingreller und beschäftigen sich mit dem Ackerbau. Um sich etwas zu verdies men geben jahrlich einige Tausende nach Georgien, und vorzuglich nach Tistis, wo sie sich als Bedieute oder als Lastträger vermiethen. Sie find echte Georgier und Griechische Christen, und reden einen sehr wenig abweichenden Diastect von dem ihrer Nachbarn in Kharthit. Uns ter allen bekannten Bolfern sind sie die größten Fußgänger, und es ist nichts seltenes daß einer in einem Tage 18 bis 20 Deutsche Meilen zus rücklegt.

Linter ben Producten ihres Landes ift bes sonders eine fehr merkwurdig, welches die nas here Antersuchung der Naturforscher verdent. Dies ift eine Art wilder Honig, der von den Einwohnern Awastapli d. i. Steinhonig genannt wird, weil er wirklich ganz fest, zerbrechtich und gar nicht kleberig ist. Er hat einen am genehmen, und gewurzhaften Geschmad und sins det sich in den Spalten der Felsen. Der hos nig und das Wachs bilden eine Masse, und

gleichen in der Sarte bem Buderkand. Die Gebelben find gewöhnlich weiß, werden aber vom Alter gelb und halten fich langt. Die Imerethier tragen ihn bei fich in der Lafte. Außer diefem giebt es noch eine andere Art grunen Honig's, beffen Senuß fart beraufcht, und ber schon den Alten in Colchis befannt war.

Imerethi ift zu verschiedenen Belten, abget sondert von den übrigen Seorgischen Landern, von eigenen Königen beherrscht worden. Die lehte Opnastie sangt mit Bachtang an, ber ein Sohn des Königes Alexander von gang Georgien war, welcher 1424 das Land unter seine Shne theilte. In Imerethi herrschieden des Lehnsspftem und die Zürsten, welche Bas Jaken des Königs waten, beauchten in ihrem Gebiete Riemandem Rechenschaft abzulegen. Die Einwohner waren theils Gelaven der Kiniges, theils Leibelgene der Kürsten, und die Angahl der lehteren ist bei weiten die größte. Die Versammlung der Bornehmen hilbete einnen Rath, ohne dessen Einwilligung der

Minig nichts von Bebeutung unternehmen Counte.

Die Ginfunfte bes Ronigs waren febr gei ringe, und bingen von Umftanben ab. Gie ber liefen fich jabrlich auf 30 bis 50,000 Rubel Sile bergeld, nach bem Berthe beffen, mas er verpachtete. Drudenbe Taren belafteten bas Bolt und bereicherten feine Caffe. Geit ber Regie: rung bes Roniges Galomon I bat ber Sans bel mit Sclaven, die man an die benachbarten Boller vertaufte, beträchtlich abgenommen, benn er war es, ber bas Tarfifche Joch abwarf, fich an ben Ruffichen Sof wandte, und Gefante fcaften nach St. Detersburg fcidte. Gein Andenten ift noch bem Bolte beilig, benn er beenbigte bie beftanbigen Unruhen im Innern, befchüte es gegen frembe Einfalle und verbot ben Sandel mit Oglaven bei Todesstrafe. Bergeblich wendete bie Pforte alle Mittel an, bie fen gurften wieber in ihr Intereffe gu gieben, er blieb Rugland getreu. Dach feinen Tabe beftieg fein Odmager Davib ben Ebron, aber ber Ronig Beraclius von Georgien ober vieli

nung er schliefe noch, nabeten fle fich bem Bette in ftiller Devotion, aber wie groß mar ihr Erftaunen als fie die Metamorphose bes Königes: bemerkten. — Seitdem ift auch Imeretht: ganglich jur Ruffischen Proving geworden, und. von Militalt befeht.

Der Sangefluß'in Imerethi ift ber 9100 ni ober Phafis Ber Altent bem alle übrigen gus fließen. Er entspeingt auf ber Oftfeite bes bor ben Schneegfpfets Elbrus, und burchflieft bas gange Land; trennt barauf Mingrellen von Shuria, und fallt bei Dothi in bas ichmarge Meer.' Diefer ging ift nicht groß ju nennene und bei Rhutaifi im Commer nut zweihundert Schritte breit. In verschiebenen Begenben ift er von verschiebener Liefe, von febr ungleichet. Schnelligfeit, limmer mit trubem Baffer und wenig jur Mafferfahrt bequem. Die Ufer find im Gebirge gewöhnlich felfig, in der Ches ne aber meiftens zwei Faben boch und thonig. Beil das Baffer biefes Bluffes mit vielen Erdtheilen gemifcht ift, fo ift fein Lauf, moch eie ne bedeutende Strecke nach feinem Giufing ins

Meer.

Meer, im Meere fichtbar. Der Rioni ift febr fifchreich; feine Anwohner fangen besonders Lachse und Stohre, und bereiten aus bem Rogen der lehteren vielen Caviar.

Khuthaißi, die Hauptstadt bes Landes, liegt am rechten Ufer des Rioni und ist jeht sehr verfallen. Man findet dort einige hundert Fasmilien Armenier, die den Handel in Handen haben; diejenigen von ihnen, die in Ratsha, Offetien und in der Kabardah befreundet sind, treiben ihn die Mosdot. Ihr Weg geht dann über Oni, Shebi und Tschora zu den Dusguer, und von dort, längs dem Flusse Uruch, durch die Kabardah nach Mosdot.

Imerethi wird in mehrere größere und Kleinere Diftricte gethellt, die größten Theils von den fürstlichen Familien, denen sie sonst zuger borten, ihren Namen haben. Das berühmte Rlofter Gelathi, liegt im Diftricte Ofriba, und steht auf einem Ralffelsen, der nur stellens weise mit Erde bebeckt ift, und seine Ringmauser, die eine Kreuzfirche und zwei kleinere ums gibt, hat 500 Schritt in Umfange. Auf den

inneren Banben ber Sauptlitche sieht man noch viele Gemalbe von Beiligen und Ronigen, mit Georgischen Inschriften.

Selathi ift ber Sib bes Patrlarden und Ratolifos von Imerethi. In ber Segend bes Rlofters findet man haufig einen sehr festen und schwarzen Sagat, der in Rußland unter dem Namen schwarzer Bernstein befannt ist; und aus dem man Rydpfe, Corallen und andere Dinge verfertigt. — Choni, ein großer Markte sleeten am Bache Rucha, von 200 Familien, liegt in Districte Bake. Dort hat der Erzbischof von Imerethi seinen Sis. Alle Freitage wird baselbst ein großer Markt gehalten, zu dem Dugoren, Bastanen, Mingresser und Einwohner von Shuria kommen.

Der große Diftert Ratiba nimmt bas norboftliche Imerethi ein, und wird in Norden burch bas Schneegebirge begrangt. Er liegt zu beiden Seiten bes oberen Riont, und allefeine Gewässer ergießen fich in diesen Fluß. Da Raticha sehr gebirgig ift, so find auch die auf den Hohen gelegenen Ortschaften arm und

unbebentenb, bagegen bie niebriger liegenben Bon Getreibearten baut man bier beffer finb. vorzäglich Beigen, Gerfte, Dirfe und Dans. Bein wird am Rioni unter Utfera baufig gewonnen. Dan feltert ibn in bolgernen Erogen, und bemabrt ibn in großen in bie Erbe gegrabenen Edpfen. Auch tommen Gartenfruchte und Ruchengemachfe, fo wie mehrere Obffarten, recht aut fort. Die Biebaucht in Rabiba ift febr unbebeutend, benn man hat wenig Pferbe und Rindvieh, feine Buffel und Efel, auch weber Schafe noch Biegen. Schweine und Subnet bagegen find baufig. Man bereitet vielent . folechten Rafe, aber feine Butter. Bon milben Thieren findet man besonders Safen, Bolfe, Baren und Dachfe, fo wie in ben, Dieberungen Biriche und Rebe; Gemfen und Steinbode auf ben Soben.

Die Einwohner find Georgier, mit Armer niern und Juden gemischt, und man rechnet in Diesem Diftricte. 5000 Familien. Die Borfer in ben Gebirgen find bicht, in den Seenen aber weisläuftig bebant, und die Hauser oft durch Fels der abgesondert. Gewöhnlich hat jedes, wie in Rharthli, einen oder mehrere gemauerte Schließe tharme. Das Wohngebande einer Familie ist groß, im Gebirge mit gestochtenen und beworfenen Strauchwänden, in den Niederungen aus starten Brettern. Es besteht aus einem Zimmer, und die Feuerstelle ist in der Mitte auf dem Fußboden. Eine Abtheilung, bisweilen nur aus Stangen, ist für das Vieh bestimmt. Den Getreidevorrath halt man in gestochtenen und mit Thon beworsenen Körben in den Zimmern, so daß sie Wohnung, Küche, Stall und Magar zin zugleich sind.

Oni, ober wie die Imerethier fagen On, ift ein Dorf mit einer Fostung, und ber bebew tendste Ort in Ratiba. Es liegt an der Linken bes Rioni, dicht über dem Einfall des großen Gebirgestroms Dichedibo. Die Bewohner sind Imerethier, Armenier und Juden. Die beiden letten handeln mit Eisenwaaren aus Zedisi, mit baumwollenen Zeugen aus Georgien und mit Salz und hirse; daher die Offeten aus Dwalethi, die Dugurr und Suanen des

Eintaufes wegen bierber fommen. Sonft mar bier, ber tatholifden Armenier megen, eine Capuzinermiffion, bie aber jebt eingegangen ift. Beim Dorfe Utfera find Sauerbrunnen und eifenhaltige Quellen, beren fich bie Rranten mit vielem Ruben bedienen. Bebifi ift bas bftliche fte Dorf des Diftrictes Ratiba. Es liegt in einem tiefen Thale auf brei Werft vom Bluf-Bet bemfelben wird grober fe Dibebibo. Blutftein gebrochen; bas, burch breimaliges Someigen, erhaltene Gifen ju Sufeifen, Gie deln, Beilen, Pflugicharen, Retten und Refe feln verarbeitet, und nach Rachethi und an bie Offeten und Baffanen gegen Bieb, Beigen und andere Begenftanbe verhandelt.

Moch gehört ju Imerethi ber Offetische Die ftrict Dwalethi, ber ju beiben Seiten bes Bluffed Dibedibo, auf ber Subseite bes Raukafischen Schneegebirges liegt. Sonft ftand er unter ben Fürsten von Raticha, als aber bes ren Besitzungen dem Könige ju sielen, so kam auch er unter bessen Herrschaft. Er ist raub und unfruchtbar.

### Mingrelien.

Dies Land wird in Mordwesten burch ben fluß Enguri von Abchafien getrennt. In Sudwesten hat er bas fcmarge Meer, in Guden ben Rioni, ber es von Shuria trennt, und in Often icheibet es ber Schenif baali von 3me-Die Bemobner biefes Landes geboren zwar auch jum Beorgifden Stamm, fprechen aber einen febr abmeichenden und platten Dia lect. Sie nennen fich felft Rabgariai von Radjaro, Bod. Außer ihnen mobnen bier noch Armenier, Tataren und Juben. Land fand ehemals unter ber Oberherrichaft ber Ronige von Rharthli, bis fich ju Ende bes fechzehnten Jahrhunderts ein Kurft aus ber Kamilie Efdifmani unabhangig machte, und ben Sitel Dabtan annahm, ben alle feine Rachfolger beibehalten haben. Daber wird auch bas gand, nach bem Georgifchen Sprachaes brauch, SaiDabiano, b. i, bem Dabian ges borig, genannt. Die herrschenbe Religion ift bie Georgisch Griechische, und Mingrelien, Letschgumt und Obischi, haben besondere Erpbisches, deren Eparchien diese Provinzen sind. Sie standen sonst unter dem Katolitos von Imerethi, sind aber jest unabhängig. Der Gottesbienst wird in reiner Georgischen Sprache gehalten, obgleich die Landessprache sehr das von abweicht, und so davon unterschieden ist, wie erwa das Danische vom Deutschen.

Das Land ift durch die Ueberfalle der Türe fen und durch den Sclavenhandel sehr zerftört und entvölkert, wird sich aber, da es jest unster Ruffischer Hoheit sieht, vielleicht bald erhohelen. In atmseligen Wohnungen, in der ganden Lebensart und auch in der Rleidung, unterscheiden sich die Mingrelier nicht merklich von den Imerethiern, stehen aber noch tiefer als dies se. Wan rechnet in Mingrelien, oder überhaupt in allen Ländern des Dadian 14,000 Farmilien.

Das Bolf besteht aus brei Classen, namlich ans Fürsten, Sattur ober Ebelleuten, und aus Semeinen, die Moniali genannt werben. Die vornehmen Rurften beifen Dibinasta und bie geringeren Dibinanbi, und nur bie erfteren burfen Leute aus ber anderen Abtbeis lung ber Kurften in ihrem Dienfte baben. Die geringeren gurften laffen fich von ben Ebelleue ten und von Gemeinen bedienen. Die Unterfchiebe ber brei Claffen tonnen burch nichts auf gehoben, und nie fann ein Ebelmann ober ein Bemeiner aus feinem angebohrenen Stande et bobt werben. Die Saffur bedienen bie gun ften, find beftandig um fie, und begleiten fie ju Pferbe auf Reifen und in ben Rrieg. Die Moniali werben ju geringeren Dienften ger braucht, tragen Solz, begleiten fie ju guße und tragen auf den Schultern die Sabfeligteiten ber Bornehmen, wenn biefe reifen. Da bie Moniali ihre Lebenstrager find, fo muffen fie ih. nen von den Aedern und Seerden Naturalabi gaben entrichten, und alle Gafte, bie ihnen von ben Bornehmen jugefdicft merben, in ihren Saufern bewirthen.

Der Dabian felbft bat feine beftimmte-

Ebelleuten von Ort zu Ort, und halt sich so lange auf, als es noch Lebensmittel, Suhner und Wein gibt. Sind diese aufgezehrt, so geht er weiter, und belästigt so seine Unterthanen aufs Aenperste. An seinem Hose herrscht übrigens eine solche Armseligkeit, daß ein Reisender, der vor einigen Jahren dort war, oft nicht einmal ein Türkisches Goldstück, von zweit Thalern an Werth, ausgewechselt erhalten konnte.

Durch ben Druck ber Fürsten und Selestente ift bas Bolf so arm, daß es gewöhnlich nur ein Stuck Tuch jur Bekleidung hat, das vom Gurtel auf die Rnöchel reicht. Dagegen kleiben sich die Vornehmen in ausländische Zeusge. An dem ledernen Gurtel, der reich mit Silber beschlagen ift, hängen, außer dem Sabel und Dolch, verschiedene auf der Reise nasthige Dinge, wie ein Schleisstein, Feuerzeug u. f. w. Ihre hemden sind oft unten am Saum und um den hals mit Gold gestickt. Im Winter trägt man in Mingreiten ein engest Pelikleid, und auf Reisen beständig die im ganzen Raukasus gewöhnlichen Bilgmantel.

Statt bes Brotes blent ben Einwohnern ebenfalls Shomi, oder bickgetochtes hirfermus. Das Fleisch braten sie an Spiesen und bei großen Sastmalern trägt man ganze Ochsen und Schweine auf. Wein, Kastanien, Feigen, Stanaten und andere Früchte wachsen ihnen, ohne die geringste Psiege, im größten Ueberstuffe von seibst zu, und ihr Ländchen könnte, bei geringerer Trägheit seiner Bewohner, eins der glücklichsten in der Welt sepn. So aber nährt nur weuiger Ackerbau die Einwohner, die von ihren Fürsten an die Türken verhandelt werden.

Mingrelien zerfällt in zwei große Die fricte, Obischi, langs bem rechten Ufer bes Rioni bis zum Meere, und Letschgumi, welches an Imerethi, Suanenthi und Abschaften granzt. Obgleich die Türkische Festung Pothi, die aber jest in Russischen Sanden ist, auf der Linken des Rioni liegt, so gehört sie doch zu Odischi, so wie auch die kleine Stadt Anaklea, an der Mündung des Mecus Enguri. Der Theil von Odischi am Rioni ist, wegen

ber vielen Ueberichwemmungen moraftig, aber bas Rlima von Betfchgumi ift angenehm unb gefund. Der Boben ift fruchtbar, und bie Berge find mit iconem Baubolg und Rruchte baumen bedectt, Rauffahrer tonnen fic nur auf zwei Berfte Pothi nabern, aber große platte Sabrzeuge laufen in ben Rioni ein, und fabren binauf bie jum Giuffuß bes Rwirili, in einer Entfernung von brei Stunben Beges von ber Imeretifden Sauptftabt Chuthaifi. Als man im Jahre 1804 von Rufficher Seite auf ber Rufte von Mingrelien Truppen und Borrathe mit Transportichiffen landete, endede te man einen neuen Safen, am Ausfluffe ber beiben Bluffe Chopt und Bimi, Die bier eine Bucht bilben, welche funfzig Schiffe enthalten fann, und beren Eingang man nur reinigen mußte.

Bahrend bes Turtifchen Krieges, in ben Jahren 1772 und 73 leiftete ber regierenbe gurft von Mingrelien Ragia Dabian bem Grafen Tottleben bebeutenbe Dienfte und fein Land wurde beshalb, fo wie Imerethi, beim

Ariebensichluffe von ber Bervflichtung gegen bie Pforte befreit, junge Anaben und Dabchen ale Beifeln ju geben. Gie erhielten auch voll lige Religionefreiheit und murben von beiben Theilen für unabhängig erflart. Rugland marb baburd außer alle Berbinbung mit Mingrelien gefest. Ragia Dabian gerieth aber mit bem Ronige Salomon I von Smerethi, megen ber Proving Letschaumi in Streit, ber von feinem Sobne Georgi Dadian fortgefest murbe. 3m Rabre 1803 folgte Salomon II feinem Bater in ber Regierung von Imerethi, und eroberte mit gewaffneter Sand Letichgumi. In ber Berwendete fic Georgi Dabian an Rufland, bat, unter bie Bahl feiner Bafal-Ien aufgenommen zu werben, und leiftete ben Eib ber Trene. Er übergob ju gleicher Beit eine Unterwerfungsacte, bie am 4ten Julius 1804 ratifigirt murbe. Dach berfelben follte er und feine Machfolger ber Borrechte, Die ihnen bie Befebe ihres Landes jugefteben, theilhaftig bleiben, doch ward die Todesstrafe für immer abgefchafft.

### Sburia.

Diefe Georgifche Lanbichaft liegt füblich vom unteren Rioni am ichwarzen Deere, und grangt in Often an bie Eurfische Proving Achaldice. Gie ift bei ihrer füblichen Lage auch mehr flach, und nimmt bie breite Dies berung am Rioni und einen Theil bes fublis chen Borgebirges ein. Der Boben ift fur Belbbau und Biehzucht fruchtbar und vortheil baft, und bie Luft gefund. Aber bas Land ift durch die haufigen Ueberwältigungen ber Turten, die Menfchen und Bieh fortichleppten und bie Bohnfige verheerten, burch bas Spiel berfelben mit den Beberrichern von Shuria, die fie nach Sefallen ein . und abfetten, febr vernichtet, entoblfert, unangebaut und ohne große Soffnung auf Berbefferung. Bon ber ehemaligen Cultur jeugen noch bie baufigen Ruinen von Dorfern und Schlöffern.

Die Bevolferung biefes Landes fann auf -

Arfebensichluffe von ber Berpflichtung gegen bie Pforte befreit, junge Rnaben und Dabden als Beißeln ju geben. Gie erhielten auch voll lige Religionsfreiheit und wurden von beiben Theilen für unabhangig erffart. Rugland marb baburd außer alle Berbinbung mit Mingrellen gefest. Razia Dabian gerieth aber mit bem Ronige Salomon I von Imerethi, wegen ber Proving Letfchgumi in Streit, ber von feinem Sobne Georgi Dabian fortgefest murbe. 3m Rabre 1803 folgte Salomon II feinem Bater in ber Regierung von Imerethi, und eroberte mit gewaffneter Sand Letichgumi. In ber Ber zweiflung wenbete fich Georgi Dabian an Rufland, bat, unter bie Sahl feiner Bafal. Ien aufgenommen ju werben, und leiftete ben Eib ber Trene. Er übergab ju gleicher Beit eine Unterwerfungsacte, bie am 4ten Julius 1804 ratifigirt murbe. Dach berfelben follte er und feine Rachfolger der Borrechte, die ihnen bie Befete ihres Landes zugesteben, theilhaftig bleiben, doch ward die Todesstrafe für immer abgefchafft.

### Shuria.

Diefe Georgifche Lanbicaft liegt füblich vom unteren Rioni am ichmargen Deere, und grangt in Often an bie Eurfische Proving Achalgiche. Sie ift bei ihrer füblichen Lage auch mehr flach, und nimmt bie breite Dies berung am Rioni und einen Theil bes fublis chen Borgebirges ein. Der Boben ift fur Belbbau und Biehzucht fruchtbar und vortheil baft, und bie Luft gefund. Aber das Land ift burch bie baufigen Uebermaltigungen ber Earfen, bie Meniden und Bieb fortichleppten und bie Bobnfige verheerten, burch bas Spiel berfelben mit ben Beherrichern von Ghuria, bie fe nach Gefallen ein sund abfetten, febr vernichtet, entvollert, unangebaut und ohne große Soffnung auf Berbefferung. Bon ber ehemaligen Cultur jeugen noch bie baufigen Ruinen von Dorfern und Schlöffern.

Die Bevolferung biefes Landes tann auf 6000 Familien angefest werden. Die zahlreich

Arfebensichluffe von ber Berpflichtung gegen ble Pforte befreit, junge Rnaben und Dabchen als Beißeln ju geben. Gie erhielten auch voll lige Religionefreiheit und wurden von beiben Theilen für unabbangig erflart. Rufland marb baburd außer alle Berbindung mit Mingrelien gefest. Razia Dabian gerieth aber mit bem Ronige Salomon I von Imerethi, wegen ber Proving Letfchgumi in Streit, ber von feinem Sohne Georgi Dabian foptgefest murbe. 3m Rabre 1803 folgte Salomon II feinem Bater in ber Regierung von Imerethi, und eroberte mit gewaffneter Sand Letichaumi. In ber Ber aweiflung wendete fich Georgi Dabian an Rufland, bat, unter bie Bahl feiner Bafals Ien aufgenommen zu werden, und leiftete ben Eib ber Trene. Er übergob ju gleicher Beit eine Unterwerfungsacte, Die am 4ten Stullus 2804 ratifigirt murbe. Dach berfelben follte er und feine Machfolger ber Borrechte, die ihnen bie Befete ihres Landes jugefteben, theilhaftig bleiben, doch ward bie Tobesstrafe fur immer abgefchafft.

# Shuria ..

Diese Georgische Landichaft liegt füblich vom unteren Rioni am ichmargen Meere, und grangt in Often an ble Eurfische Broving Achgigiche. Gie ift bei ihrer fublichen Lage auch mehr flach, und nimmt bie breite Dies berung am Rioni und einen Theil bes fublis chen Borgebirges ein. Der Boben ift für Selbbau und Biehzucht fruchthar und vortheil baft, und die Luft gefund. Aber das Land ift durch bie baufigen Ueberwältigungen ber Eurten, die Denfchen und Bieh fortichleppten und bie Bobufite verheerten, burd bas Sviel ber: felben mit ben Beberrichern von Shuria, bie fie nach Gefallen ein sund abfesten, febr vernichtet, entvollert, unangebaut und ohne große Soffnung auf Berbefferung. Bon ber ehemaligen Cultur jeugen noch bie baufigen Ruinen von Dorfern und Schlöffern.

Die Bevolferung biefes Landes fann auf -

fte Nation im Lande ift die Georgische, die auch eine Georgische Mundart, mit vielen fremben, besonders Tatarischen Wittern vermischt, spricht. Unter denselben sind ebenfalls Armenier Tatarren, Juden und Kaufasier angestedelt. Bos. nimg, Rleidung, Sitten, Lebensart und Gewers be sind hier ganz Georgisch.

Die herrichende Religion ift die Georgische Grichische, und das Land hat zwei Bischofe, ben von Schemotmedi, und den von Dibus mathi, welche in den eben so genannten Ales stern ihren Sie haben. Sie erkennen aber den Ratolitos von Imerethi für ihr Oberhaupt, der auch die Hebung von einigen Gutern in ihren Eparchien hat. Da es bei jedem Ueberrfall der Türken ein Rettungsmittel gegen das Wegschleppen in die Sclaverei ist, den Islam anzunehmen, so sind mehr als die Halfte ber Einwohner Mohammedaner geworden.

Shuria geborte jum Coldis ber Alten und hing fonft von Iberien ab. Aber bei ber abnehmenden Macht ber Konige biefes Lanbes, und bei ben beständigen Einfallen bet Turten, gladte es einem Eblen, sich blefer Provinz zu bemächtigen und ihre Regierung auf
seine Nachsommen zu bringen. Unter bem
Schube ber Turten beherrschte biese Familie
bas Land, bis enblich ber König Salomon I
einen Theil besselben wieder unter seine Bothmäßigkeit brachte, und den Fürsten nöchigte
ihm zinsbar zu werden. Der Beherrscher von
Shutia führt den Titel Shuriell, und ift
ein Griechischer Christ. Seit dem die Russen
in seiner Nähe mächtig geworden sind, hat er
sich, so wie seine Nachbaren, unter ihren Schutz
gegeben.

Die Stadt und Keftung Potht am Ausfluffe des Rioni, welche erft vor einigen Jahren von den Ruffen den Türken entriffen wor,
den, gehörte vorher bald zu Ghuria, bald zum Wingrelischen Diftrict Odischi. Sie ist unbedeutend und heißt bei den Türken Kalah
Basch, d. 1. Phasis-stadt. Südlich davon liegt
Didiziche oder das große Schloß, mit einem
sicheren Jasen. Der Hauptort in Ghuria, Baeh umi, hat einen guten Jasen, liegt am Ausflusse bee Tschorothi und ift noch in Eurtischen Banben.

36 fann bie Befdreibung ber Georgie ichen ganber nicht ichließen, obne einiges über ben befannten Reifenden Reinegg's ju fagen, ber eine geraume Beit bindurch viel Auffeben gemacht bat. Er war, wie man aus feiner Lebenebeschreibung fieht, ein Mann, ber, bei fels nem icon in Europa geführtem berumgiebenben Leben, unmöglich Gelegenheit haben tomte, fich ju einer Reise nach bem Orient vorzus Denn um in Uffen mit Ruben ju reifen, muß man biefen Beltheil juvor genau tennen lernen. - Micht allein Geläufigfeit in ber Turfifden Oprache, die R. in Bien fich ju ete werben Belegenheit hatte; auch ausgebreitete Renntniffe ber Affatischen Literatur und Sei fcichte gehören buju. Dies find Fruchte bie fich nicht leicht vom Baume brechen laffen, beren Einfammlung einen ausschließenben mehrjabrigen Rleiß erforbert, und neben bem man nicht Beit hat, andere Biffenschaften ju treibens wie Reinegge Die mebiginifchen, Die eigentlich fein

fein Hauptfach waren. Seine Prahlereien in ben Briefen, die er aus Asien nach Europa schieb, seine Tartisch, Persisch und Georgisch gedachten und geschriebenen Tagebucher, und bergleichen, lassen einen tiefen Blick in seinen wissenschaftlichen Charatter thun; denn dur ber Ignorant und Charlatan sucht sich durch solche Posaunenstoße zu heben; der wahre Gesehrte, läßt die Früchte seines Fleißes für sich sprechen, und bekümmert sich wenig um das Uribeil der unwerständigen Menge, die für ihn zu unbedeus tend ist, um sie durch eigene Anpreisung seiner selbst, für sich zu stimmen ober zu gewinnen.

Als Reineggs im Jahre 1778 in Tiflis ans tam, wo er balb unter bem Titel Sheftm Jacub (Doctor Jacob) bekannt ward, ließ ihn ber Rönig Heraclins zu sich rufen, und unterhielt sich mit ihm in Türklicher Sprack, ber einzigen Affatischen die R. verstaub, benn von ber Arabischen hatte er nur ein Wörterbuch mit Lateinischer Erklärung (wahrscheinlich ben Bolius) bei sich. Er machte dem Könige balb Wolfchige zu einer Pulverfabrik und zur

Berbefferung bes Bergbaues. Die erfte warb wirflich in einem Thale westlich von ber Stadt Tiffis, in einem Georgifden Ofachli (unterir bifchen Saufe, wie ich fie oben befdrieben ba be) angelegt; ba aber fein Dulver nicht beffer mar, ale bas porber in Georgien bereitete, fo borte biefe Unftait bald auf. Dachber machte er bei Tiffis Droben mit ber Schnelzung ber Erze von Achtala, bie ebenfalls nicht glud Diefe Anlagen batten bem, obnebin nicht reichen, Ronige viel Beld gefoffet; Reineggs batte badurch an Achtung verloren und erbielt bald ben Damen eines Charlatans." 'Seine' Streitigfeiten mit bem Grafen Robary,"ber awar ein Marr war, bem er aber boch alles ju berbanten hatte, murben bei Bofe befannt, und festen feinen Character auch nicht in bas befte Licht. Bei feiner Anfunft in Tiffie bemubte er fich fogleich bie Georgische Sprache ju erler: nen, allein feine fcwere Bunge und fein Thueingifder Dialect, machten ibm Die richtige Aussprache unmöglich, fo daß er bie Sache auf gab und fich mit bem Eurfischen behalf. Dies

ift and aus feinem Buche zu erfeben, in beit faft alle Georgischen Bireer folicht geschrieben

Der Grund," marum er Georgien verlieft. ift folgenber. Bu feiner Beit famitinb Benficher Abentheurer nach Eiffis, ber fich für einen verfolgten Spiebiling bee Schaifden Baufes ause . aab, nilo vom Ronige Peraclius febrigut auf. genommen wurde; weili er ibn glauben gemacht batte, er velftebe bie Goldmacherfunft aus bent ... Gruftbe. Die Aldymie'tfe eine Bieblingswiffeing. fdaft Ber Maten; aud Deractius mar poniber n Mbalichtelt bes Goldmachens übergeinet, jund arbeifete mit Feinem Durfer bange Beis dautber. Beil'aber bieferigar, nicht gu Gtanife' fonte men fonnte, fo warb enblich ber Bonig unges an halten , tinb ber Abept ber fichials , Betrieger verrathen fab, nabm eine binlangliche Bortiott -Doium ju fich, um baran gu fterben, .. 2018 et icon in ber Agonie lagudieß heraclius Schleus nig ben Der Remogye Commens bergibn abet nicht mehr tetten fonnte. Der Ronig trat eben ein als bet Perfer, und mit ibin foine Soffnungen auf den Stein der Beifen, verschieden. Im hochken Zorn gab er dem armen Thurim ger eine derbe Ohrfeige; und wenn ein Mal der König in Georgien auf jemanden losschlägt, so schlägt das Sefolge unisono mit; kurz Reinegge kam aus dem Sommerausenthalt des Königs, mit Schlägen bedeckt, nach Tiflis zuruck. Erglaubte mit Ehren nicht länger in Georgien bleiben zu können, und ging nach Rußland, wo er vielleicht, durch den Kursten Potemkin, nicht wenig zur Besihnahme jenes Landes durch die Russen beigetragen hat.

Obgleich in seiner Beschreibung bes Raufasus manche interessante Ansichten, tichtige Blide in ben Character seiner Bewohner, und gute Nachrichten über ihre Sitten und Gebrauche zu finden sind; so ist das Buch boch ohne alle Ordnung angelegt, und nach des Berfassers Tode noch erdarmlicher herausgegeben. Es hat auch in der That mehr dazu gedient unsere Kenntnis des Kaukasus zu verwirren, als zu erweitern, und enthält die unglaublichsten Disso griffe, die ein gewöhnlicher Reisebeschreiber,

welcher getreulich referirt mas er gefeben, nicht gemacht baben murbe. Go febr es auch Reine egas ju verbergen fucht, fo fiebt man es boch feinem Buche an, wieviel er Gulbenftabt, Garber und Smelin bem Jungeren gu verbanfen bat, weil er felbit ibre Rebler wiederholt. Go verwechselt j. B. ber lette bas von Ruba in Beiten gelegene bobe Schneegebirge Schabe bagh ober Ochab albrus, mit bem Berge Bifchbarmat, am Ufer bes Raspifchen Dees res, ber gerade in Guboften von Ruba liegt. Reinegge, ber gewiß nicht in Dagheftan mar, (obgteich auf feiner phantaftifchen Rarte bes Rantafus, feine angebliche Reiferonte burch bies Land verzeichnet ift.) neunt, fic burd Smelin, ber bort mar, gang ficher glaubend, ben mirflis den Bifcbatmat Schaat ober Schabbaabt (I. 141) und lagt nachher ben gluß Dirfa gat: tichai auf dem Bifcbarmat entspringen, ber boch in ber That von bem Schneegebirge fommt,' bas mit bem Schahebagh jusammenhangt. -Solche Berftoge fann man auf allen Seiten finben.

# Abchasien.

Gine fleine Landichaft, am ichwarzen Dees re, in Beften pon Mingrellen, die den fudlichen Abfall bes Rautafifchen Gebirges gegen bag Mier gu einpimmt. Die Abafen, von denen dies Land ben Damen bat, wohnen nicht allein bier an ber Rufte, fondern auch ffreuten Stommen nordlich vom Rautafifchen Sauptgebirge, an ben in bie Linke bes Ruban fallenben Gluffen und swifden bem oberen Ruban, der Ruma und Malfa, Sie nennen fic felbft Abene und heißen bei ben Georgiern Abafi oder Apchafi. Auf der Subfeite des Schneegebirges ober im eigentlichen Abchaffen, mobnen in ben Ebnenen am Schwarzen Deere ble Stamme Uhuch, Schaichi, Ibfip, Rw bichan, Aratchomas, Bab und Raltupi "Mabicami, Sie baben teine gurften, met aber bei ihnen gut lauft und gut raubt "für einen außerordentlichen Menichen gehalten und bem gehorchen fie. Begen bie biesfeitigen

Abafen machen fle oft Raubergage gu Bufe. Ihre Angabl ift unbefannt, aber nach ber Angabe ihrer am Ruban mohnenden Bermandten, find fie faft fo ftart als diefe. Alle biefe Stamme haben Beinhan, vorzüglich die Ubuch, die vielen und guten, Bein machen. Much Fruchte find bei ihnen baufig, als: Aepfel, Rirfchen, Pflaumen, Pfirficen, Duffe und Raftanien, bie überall wild machfen. Sie haben auch viele Bienenzucht, und man findet in ihrem Lande, so wie in Mingrelien, ben wilden Steinhonig, ben man mit Baffer auflofet und trinft. Borguglich gibt es in Abchafien vielen Burbaum von uns glaublicher Dide und Bobe, ber einen gros Ben Sandelsartifel ausmacht, und nach Conftan. tinopel und Trieft verführt mirb.

Sochumi, gewöhnlich Sochum tala genannt, mar ber hauptort in Abchasien und etme Festung ber Turken, von wo aus sie die
ganze Kufte bes schwarzen Meeres zwischen Thaman und Mingrelien beherrschten. hierher tamen alle Bewohner bes westlichen Kautasus, um ihre Beute, Gefangenen und Probucte' gegen Eutfliche Waaren umzufegen. Jest ift biefer Ort von ben Ruffen befete.

Die Abasen find im Raufasus eben fo alt, als bie Efcherkeffen, und fcheinen nie ibr altes Baterland, die Ruften des fcwars gen Meeres und ben westlichen Theil jenes Ber birges, verlaffen ju baben. Chemals maren fie den Romern unterworfen und nannten fich alte Freunde ber Chriften und ber Romer; bann fanden fie unter ben Lafen, und murden von amei eingeborenen Surften regiert. In frube ren Beiten verehrten biefe Barbaren Saine und Balber, und hielten in threr Einfalt Baume für Gotter. Aber ber Raifer Juftinianus ber tehrte fie im Jahre 550 jum Chriftenthum, er baute in ihrem Lande ber beiligen Mutter Bottes einen Tempel und Schickte Beiftliche babin, die den Gottesbienft verlaben. Rachber fand bas Land bald unter Georgien, balb unter den Perfern und Romern, und fam endlich unter Eurfiche herrschaft. Geit Diefer Zeit hat fich das Chriftenthum bei ben Einwohnern fak gang verloren, und nur alte verfallene

Rirden zeugen von feiner ehemaligen Aus-

# Das Chanat von Gandsha.

Sandfha ift eine febr alte Stadt, bie lange Beit bindurch ihren eigenen Chan batte, bemaulest bem Ronige Beraclius von Georate en unterthan marb. Ale die Ruffen Georgie en im Befit genommen batten, weigerte fic Didamat Chan bon Ganbiba fich ibnen au unterwerfen, weshalb ber Rurft Bigianom mit 3000 Dann gegen ihn marschirte. Am 15. Januar 1804 fturmte und eroberte er bie Stadt, bei welcher Selegenheit ber Chan, ber fich aufeiner Batterie vertheidigte, mit bem Bajonnette niebergeftoßen murbe. Dan-fagt bies fep auf Befehl bes Rurften gefcheben, weil er ber Rros ne eine Penfion erfparen wollte. Beim Erfturmen ber Stadt haben fich bie Offizire einer reis den Bente ju erfreuen gehabt. Best beißt bie Stadt Bandiba bei ben Ruffen, jur Ehre ber regierenden Raiferinn, Jelifametpol, und bilbet mit ihrem Gebiefe einen eigenen Rreis. Sie liegt am Bache Sanbsha, ber auf dem Gebirge Maßißi entspringt und in die Rechete des Kur fallt. Sonst war dieser Ort groß und schön, ist aber durch häusige Eroberungen sehr ruinirt, und man sieht viele zerfallene. Häuser und Karavanserai's. An der einen Seite haben die Tutlen ehemals eine Festung anges legt; und dicht babei ist die Armenische Borstadt. Nahe bei der Stadt sieht man ein steinernes Begräbnisgebände, bessen Gewölbe schön und kunstlich aufgesichte ist.

Das Geblet von Gandsha zerfällt in zwet Districte, von denen der nordwestliche Schamp fcadtli und der sudostliche Schamchor beige. Die Einwohner beider sind Türkmanen, die hier mit weniger Armentern untermischt ler ben, als in Somchitht. Die Ruinen eines alten Schlosses Schamchor sieht man noch in der Nahr der Stadt, auf dem Wege nach Listis.

with the training threatening a me

### Schurageli.

Sehorte vor bem letten Friedensschlusse ber Ruffen und Perfer, jum Chanat von Erlman, und liegt auf der Subseite des Bame back den Gebirges, welches dies Chanat vom Diftrict der Stadt Lori 'trennte. In Westen wird Schuragelt' vom Ehrkischen Gebiete der Stadt Kars, durch den Fluß Arpatschai gestrennt. Die Bemohner dieser Segend sind here 'untliehende Tauten und Atmenter, doch ift sie,' wie''alle behachbarten Georgischen Länder, sehr vermustet und Dorfenter.

# Rarabagh ober Schuschi.

Die Berrichaft Ratabagh, ober ber schwarze Garten, mard im Mittelatter zu der Proving Arran gefechnet, und liegt bftich von Gandiba, in dem Wintel beht ber Arares bei feiner Vereinigling mit bem' Aur macht, und wird in Weftert von bein Gebirge Maßis i und

bem Bache Kuredetschal begranzt. Karabagh ift in der Asiatischen Geschichte, besonders durch Timur, sehr berühmt der sich oft hier aushtielt, aber von der Stadt dieses Namens und sogar die Aulnen verschwunden. Die Zahl der Tatartischen Einwohnet ist jeht der der Armenier gleich, sonst ward sie von dieser übertroffen, seitdem aber ist der Turkmanische Stamm Dichuam scher aus Chorasan hierher gezogen, undhütet sein Bieh mit dem der Armenier zw. sammen.

Der erfte Tatarifche Chan in Karabagh mar Panaschan, dem fetn Sohn Ibrahim folgte. Diefer erbaute in einem Bezirte den er von dem Armenischen Fürsten Melit Schah Nau fer erhalten hatte, die bedeutende Bestung Schuschi, auf einem sehr hohen und steilen Bert ge, zwischen den beiden Bachen Karaschan, die durch ihre Vereinigung beim Garten des Chans das Flüßchen Kartar bilden, welches in die Linzte des Arapes fällt. Bur Festung sührt ein schmaler Gebirgsweg, auf dem sich kaum zwei Reiter ausweichen konnen. Drei Werste von

da liegt das Armenische Dorf-Schuschi (Glas), bas bem Orte seinen Ramen gegeben hat. Ibrahimichan mard 1806 vom Ruffischen Obersto Lieutenant Ließanewitsch umgebracht, und sein Sohn Mechti Ruly-Chan erhielt Karasbagh unter Ruffischer Oberherrschaft. Dieser Chan kann hochstens 8000 Mann Truppen Kellen.

Die im Chanate von Karabagh wohnem ben Armenier, die aber ihre Muttersprace sehr schlecht sprechen, sind Leibeigene ber vorsnehmen Familie Melik. Ein Theil dieses Armenischen Fürstenstammes ist im Jahre 1800 nach Seorgien ausgewandert und hat sich in Somchithi und in der Gegend von Bolniski am Fluße Maschaweri niedergelassen, Wehrere von ihren leibeigenen Bauern, welche ihre Bedrückungen nicht länger aushalten konnten, entstohen aus Karabagh nach Tistis, wo sie sich in der Borstadt Hawlabari niederliessen. Auch in Tistis sind Mitglieder der Familie Abi Melik; und der Kürst Abi Melik, der vor einigen Jahren in Berlin war, um die

Ruffifche Art des Kanonengießens zu zeigen, geb horte zu berfelben.

Tat heißen in Rarabagh, Sallian und ber umliegenden Segend, fo wie im gangen nördlichen Perfien, die armen Raufleute, welche lange Rode tragen, welche bis an den Rnochel geben, und eine lingua frança sprechen, welche aus Perfischen, Tatarischen und Armenischen Wörtern gemischt ift. Auch Juden werden mit zu den Tat gerechnet.

Berbaah, eine in der Affatifchen Sefcice, te berühmte Stadt, mar fonft die Sauptftadt ber gangen Proving Arran und lag in Rarabagh, in einer angenehmen und fruchtbaren Gegend, poller Garten. Aber icon zu Abulfeba's Zeiten war fie verwühtet, und jest ift an ihrer Stelle bas Dorf Berbe getreten, an einem Bache ber in bie Rechte bes Kur fallt.

Der Chan von Soulcht betrachtet auch einen Theil ber Sone Mogan ober Mugan, auf ber Rechten bes Arares, als fein Eigenethum.

# Lesghier.

Der bftliche Raufasus, zwischen bem Roifu, bem Alasani und ben Cbenen am Ufer bes Raspifden Meeres, wird von ben Turtifd Catarifden und anberen Affapifden. Rationen Dughiftan ober Leeghiftan genannt, und feine Bewohner Les ghi ober Baffi. Diefer Das me tft febr alt, und findebfich ichon beim Dlutard uub Strabe; und nach ber Georgifden Sigengeschichte follen bie Lesghier vam Lefoß, einem Rachkommen bes Saphet, in der vierten Generation, abstammen. Allein Die in Leggbi. fan mobnenben Bolferichaften ficheinen febr. verfcbiebenen Urfprungs ju fepn; und ba fie ger wohnlich abgefondert von einander leben, fo benennen fie fich auch nicht mit einem gemeine fcaftlichen Ramen, und bebienen fic des, bei ibnen nicht einheimifchen, Bartes Leaghi nut ans Mecanimobation, gegen grembeg . Doch fonnte auch diefer Dame von Les, welches in

ber Rafifumadifchen Sprache Mann bebeutet, bergefommem fenn.

Diejeniger Lesghleb welchen Diglecte aber Amarifden Sprache reben, nennen fich gemobinlich Marufal 4. i. Borgbewohner: andere Stamme : haben andere Damen, und es ift fcmeritee Bermandtichaft unter einander auf. aufinden, weil fie feit unbentlichen Beiten in weniger Berbinbung, ja oft in bestandigen Rtiegen leben, und ihre Sprachen febr von eine anber abweichen. Dennoch baben fie in Sitten und Bebrauchen die großte Aebnlichfeit, unter fcbeiben fich aber gerade burch diefe von ihren weftlichen Rantafifchen Dachbarn. Alle beobs achten bei ihrer jablreichen Denge eine vollfommene Areibeit und Bleichheit. Gelaf bie jenigen welche einem erblichen gurften unter than find, ertennen nur ihm und feiner Ramis lie Borrechte gu, und fonft niemandem.

Diese Boller find bas Schreden ber Arsmenier, Porfer, Georgier und Edrken. Freis beit lehrt fle Tapferkeit und macht fle allen ihr ben Nachbarn furchtbar. Manget an vielen, selbft

felbst ben nothwendigsten, Bedürfniffen des Les bens nothigt sie jum Raube, und alles mas sie nur erhaschen konnen, als ihr rechtmäßiges Eigenthum zu betrachten. Deswegen sind auch ihre schwächeren Nachbarn, welche die Mittele und Borgedirge bewohnen, häusig ihren Uebers fällen ansgeseht, wenn sie ihnen nicht durch Geschente zuvor zukommen suchen. Dagegen schwend die Felsengebirge der Lesghier sie hine länglich gegen jeden fremden Angriff, und man hat nur selten Beispiele, daß ihnen ihre Nachebarn gleiches mit gleichem vergolten haben.

Als sich die Araber im öftlichen Rautasus verbreiteten, ward auch ein großer Theil der Lesghier zur Annahme des Islam gebracht; dagegen die übrigen in ihrer alten Unwissen. heit blieben, und noch jeht darin verharren. Oft ist ein Stein, die Spihe eines Felsens, die Sonne, der Mond oder eine Sterngruppe, ein göttlicher und verehrter Gegenstand für sie, bei dem sie schwären und die Bahrheit nie veralängnen.

Obgleich jeber Lesghische Stamm feinen

ber Rafifumidifchen Sprache Mann bebeutet," bergefommem fenn:

Diejeniaer Lesabler welchen Dialecte aber Amarifden Sprache reben, nennen fich gewöhns lich Marufal &. i. Borgbewohner: andere Stamme haben andere Damen, und es ift fcmerifbre Bermanbtichaft unter einanber auf aufinden, weil fie feit unbentlichen Beiten in weniger Berbinbung, ja oft in beständigen Rtiegen leben, und ihre Oprachen febr von eineander abweichen. Dennoch haben fie in Sitten und Bebrauchen die größte Aebnlichfeit, unters fcheiben fich aber gerade burch diefe von ihren weftlichen Raufafifchen Dachbarn. Alle beobe achten bei ihrer gablreichen Menge eine volls tommene Areibeit und Gleichheit. Gelof bie jenigen welche einem erblichen gurften unters than find; ertennen nur ihm und feiner Familie Borrechte gu, und fonft niemandem.

Diefe Bolfer find bas Schrecken ber Arr menier, Porfet, Georgier und Tarten. Frale heit lehrt fle Tapferkeit und macht fle allen ibn ben Nachbarn furchtbar. Manget an vielen, felbft felbst ben nothwendigsten, Bedürfniffen des Les bens nothigt sie jum Raube, und alles mas fie nur erhaschen konnen, als ihr rechtmäßiges Eigenehum zu betrachten. Deswegen sind auch ihre schmächeren Nachbarn, welche die Mittelund Borgedirge bewohnen, häusig ihren Ueber, fällen ansgeseht, wenn sie ihnen nicht durch Geschente zuvor zukommen suchen. Dagegen schwen die Felsengebirge der Lesghier sie hin-länglich gegen jeden fremden Angriff, und man hat nur seiten Beispiele, daß ihnen ihre Nach-barn gleiches mit gleichem vergolten haben.

Als fich die Araber im oftlichen Rautasus verbreiteten, ward auch ein großer Theil der Lesghier gur Annahme des Iflam gebracht; dagegen die übrigen in ihrer alten Unwiffen, beit blieben, und noch jeht darin verharren. Oft ift ein Stein, die Spihe eines Felfens, die Sonne, der Mond oder eine Sterngruppe, ein göttlicher und verehrter Gegenstand für sie, bei dem sie schwören und die Bahrheit nie veralängnen.

Obgleich jeber Lesghische Stamm feinen

eigenen Dialect fpricht, fo verstehen fie fich boch um besto leichter unter einander, da ihre Josen eben nicht hoch; und im Ganzen fehr übereinstimmend sind: Belm Schreiben bedienen sie fich ber Avsbischen und Georgischen Sprache und mit Fremben der Tatatischen.

So wild und unabbangig bie Lesghier and fenn mogen, fo haben fie fich boch ben Enticheibungen eines alten Arabifchen Gefet buches unterworfen, bas Afmail Ruran ger nannt, und im öftlichen Raufafus allgemein angenommen wieb. Die Rumudifden Stam me Erpeli, Gubten und Rarabubach find im Befige biefes heilfamen Buches, und brei threr Melteften richten nach bemfelben. Gie ftellen eis ne Art von bochftem Uppellationsgericht vor; benn wenn ber Rlager bei anderen Richtern bes Raufafus tein Bebor gefunden bat, obet mit ihrem Urtheile nicht aufrieben ift, fo lagt er bie Sache burch ben Igmail Ruran ent Scheiben. Sogar bie Fürften find feinem Ausfpruch unterworfen, und auch ber Sclave fin bet bort Geber.

Bet aller Robeit biefer Boller, find boch mehrere Lafter ber cultivirten Belt, wie Cheibruch, Ungucht u. f. w. unbefaint ober selten bei ihnen; boch findet unter ihren Anführern ber Zweikapf Statt, ber fast immer mit bem Tobe beiber Rampfer enbigt.

Bemerbe treiben die Besabier faft gar nicht. und ihre Biebaucht fo wie ber Aderbau find toum fur ihre Beburfuiffe binreichenb. Die Birthichaft liegt überhaupt ben Beibern ob, die auch aus der garten feinbaarigen Ochafwolle, Deden, Tuch und langhaarige gilaman. tel verfertigen. Go bleibt dem Manne feine anbere Befdaftigung ubrig, ale ber Rrieg und Rauberei, um bie Bedurfniffe feines Saufes berbei ju ichaffen. Gie unterwerfen fich babel bem Tapferften, ben fie'gu ihrem Beled ober Anführer wahlen, und folgen ibm ohne Durren in Slud und Unglud, fo lange fie babet Soffming jum Gewinn haben, und er fic feines Reblers ichulbig macht. Benn fich eis ner au einem Beled begibt, unter bem er bies nen will, fo halt er ein Stud vermobertes Sola

ober einen Holfbrand in der Jand und Tagt:
"So werde auch ich, wenn ich untreu werbe
"und dich verlasse" — Nerauf gibt et"ihm
ben Handschlag und brückt mit beiben Händen
die Rechte des Anführere, so länge et noch vont
seinem Borhaben redet. Wenn zwet völl dert
erwachsene Brüder in einem Hans ober Krift
sind, so zieht nur einer auf Rand ober Krift
aus; sind aber deren mehrere, so bedbachten sie
alle Mal das Verhältniß, daß ein Orfittel in die
Fremde zieht, die übrigen aber zu Jause bieiben,
um allenthalben für ihr gemeinschaftliches

Jeber benuchbarte Fürst kann sich die Affe fe dieser Bolter versprechen, und nacht seinem Berlangen eine Anzahl Streiter besommen; wenn er nur, außer dem nötftigen Provialit; für jeden Mann noch zehn bis zwölf Mubr! Silber zahlt; denn bies ift ber Preis eines Feldzuges, der sich aber von dem Tage, an bem sich der Lesghier an dem bestimmten Orte Links sindet, in drei Monaten endigen muß. Die Abgesandten der Fürsten weiche Lesghier werben wollen, durchwandern das Gebirge und rufenzihren Auftnag laut-aus; und da es sich oft exeignet daß die Abgeordneten beider Partheien zusammen, treffen, und ihre Beredtsamkeit, sowohl, als gultige Ueberredungsmittel zum Nugen ihrer Herren anwenden, so ist es zu der Zeit doch nicht erlaubt, daß diese sich öffentlich feinde lich gegen einander erklären, und die von ihnen auszworbenen Hulfsvöller fangen den Kriegerst außer den Gräugen des Kaufasus au-

Co lange der Lesghier am Berfprocenen teinen Mangel leidet, thut er fehr gute Diempfte, und es kommt ihm gar nicht darauf an, ger gen wen er ftreitet. Es hat fich wirklich jugetragen daß Bruder gegen Bruder gesochten, und daß der Rachdar seinen besten Freund erlegt hat; nachdem fie ihre Anführer verschieden gewählt, oder von der Hossung eines größeren Sewinstes gereizt, zu diesem oder jenem Fürsten in Sold gegangen. Spuren sie Mangel, werden sie im Raube gehindert, oder zeigt sich gar keine Hossung dazu, so gehen sie auch wohl zur Segens partie über, und ftreiten gegen ben, der sie um

Beiftand ersuchte. Sie unternehmen gern einzelne Streifzige, machen ben Feind sicher umb aberfallen ihn unvermuthet. Dabei zeigen sie im Unglud die helbenmuthigfte Tapferkeit, und man hat Beispiele, daß sich acht bis zehn Lenghier in alten Gemanern, die ihnen zur Brufftveht dienten gegen Junderte vertheidigt haben. So wie der Feldzug geendigt ift, musifen die Lenghier sogleich ihr Geld, auch für die im Streite gebliebenen erhalten, damit die Am verwandten derselben an ihrem Erbtheile keinnen Schaden leiden.

Im Rauben und Plandern besten sie eine unglaubliche Geschwindigkeit; und wenn der gestächtete Bewohner seine Habseligkeiten noch so tief verborgen hatte, so findet sie der Lesghier bennoch. Eben so geschickt sind sie, ihren Raub sort zu bringen, oder zu verbergen. Wenn sie z. B. Schasherben gestöhlen haben, und diese schase in zwei Theile, binden diese mit angen Stricken an die Sattel, und reiten so

farfen Schritts vorwarts, worauf ihnen ble gange Seerde nachfolgt.

Benn ber Lesghier als Ueberwinder im Rriege Befangene macht, fo tann fich ein jes ber mit einem Tuman, ober gebn Rubel Silber, lostaufen. Fallt aber ber Lesghier in bie Sanbe eines anderen Lesghier, fo muß er, ju Folge eines alten Rechts, bas Doppelte für feine Freis beit entrichten. Bornehme Befangene merben um größeren, willführlichen Preis auch fogleich losgelaffen, menn fie eine Bemabrleiftung ber Bezahlung darbringen tonnen. Doch hangt bas Leben jedes Rriegsgefangenen von ber Bill führ bes Ueberwinders ab. Gollte aber ber Lesghier ben Sclaven mit fich nach Saufe fuh. ren, fo genießt berfelbe fogleich bie Rechte bes Sclavenstandes, welche barin bestehen, bag er außerhalb der Grengen bes Raufasus nicht weiter verfauft, verfcenft ober getobtet werben fann. 3ft ber Befangene nicht im Stanbe fich los gu taufen, fo muß er bem Saufe gebn Sabre lang bienen, worauf er feine Freihelt erbålt.

So wie im gangen Raufasus, so berricht auch bei den Losabiern bie Gaffreundichaft und Blutrache. Rein Frember tann in ihrem Lande reifen, ohne einen Gaftfreund ober Ru nad jum Begleiter ju haben. Bon biefem eine geführt, wird er überall freundschaftlich aufge nommen und bewirthet. Dachbem man bem' Fremben die Stiefel ausgezogen, wird er ins Saus geführt, und ibm ein Dlas jum Sien , angewiesen. Die Tabackspfeife wird geftopft; und ber Birth befragt ibn aber feine Berriche Die Beiber, welche fich nie in bem Bimmer, wo ber Baft ift, aufhalten, bereiten ihm indeffen eine Dablgeit gu, die gewöhnlich aus Pillau und Bleifch besteht. Der Frembe macht noch vor bem Effen feinem Birth ein Befdent, bas entweber aus einem Stud Leinwand, einer Schere, einem Deffer, ober in ander ren Dingen besteht. Somobl vor, als nach ber Dablgeit, wird Buffer jum Bafchen gebrache, und der Gaft bis jur Ungebulb jum Effen genothigt. Alebann tommen Frau . Rinder und Rnechte, bitten fich ebenfalls ein Befdent aus,

und find babet sehr zudringlich; so daß ihr unverschamtes Betteln dem Fremden oft zur Laftfallt. Mit Betten, welche auf beiden Seitendes Zimmers die an die Decke getharmt find,
sind auch die Aermsten versorgt. Sie werdenmit Schaswolle ausgestopft und gewöhnlich mitbunsen seidenen Zeugen überzogen. Jeder hat
sein besonderes Lager, wobei eine gewisse Etiquette genau beobachtet wird. Bei der Abreise
werden dem Saste fast immer Vorwarfe gemacht, daß er den einen oder den anderen nicht
genug beschenkt habe; ja wenn der Wirth seibst
zu wenig besommen zu haben glaubt, so läßt
er zuweilen den Gast unter Weges ausplündern.

Das Innere der Haushaltung ift bei den Lesghiern febr einfach und nur auf das Nothe wendigfte eingeschränkt. Mehl; Brot, Hirse, Kase und Susa, oder gesäuertes Mehlwasser, sind immer vorräthig, und viel Brauntwein, den sie besonders lieben, und in unglaublicher Menge trinten, ohne sich vor Auszehrung, Flesber und Wassersacht zu fürchten. Das mit Birsemehl und Hammelfett gekochte Wasser

ift ihre alltägliche Speise, ohne weiche fie fich schwerlich behelfen können. Das Fleisch genter fen sie auch gebraten, aber gewöhnlich kalt. Es gibt fogar einige wilde Stammen welche bas Fleisch roh effen.

Die Beiber ber Lesghier find ichen und fraftvoll, und ihnen liegt allein bas hauswesen und die Erziehung ob. Schon fruh lehrt die Mutter ihren Sohn wenig, aber kftere schlassen, um aufgeweckt zu seyn, und wendet alles an ihn zum verwegenen und tapferen Krieger und Rauber zu bilben. Sollte der Vater ober Bruder irgend wo getöbtet worden seyn, so zeigt sie ihm bessen Waffen, und empfiehlt ihm die Blutrache, die ihm als Mann von Ehre obliegt.

Ift ber Lesghier alt und jum Rauben untuchtig geworden, so besucht er, als Freund, alle diejenigen, die er als Feind so oft beunruhigte, nimmt einige Geschenke jum Abschied, und verbirgt sich auf immer in seine Gebirge. Die reich gewordenen glauben bann burch gute Werke bas heil ihrer Seele zu befördern, las fen die Sclaven frei, ober vertheilen ihre Seerden unter die Armen und fterben bann rubig, als ehrenwerthe Manner.

Alle Leeghischen Stamme herzugablen mur be hier ber Ort nicht fenn, ich will mich baber begnugen nur die vorzüglichsten anzuführen, die entweder von eigenen gurften regiert werden, ober in einer freien republikanischen Berfaffung leben.

Der machtigste Stamm der Lesghier, welcher fich die mehrsten seiner, mit ihm gleiche Dialecte redenden, Nachbarn unterworfen hat, ist der Awar genannte, bessen Fürst im gane zen Kaufasus unter dem Namen Awarschan bekannt ist, und bei den Georgiern Rouns bsachnt ist, und bei den Georgiern Rouns diachis batoni d. i. herr von Koundsach beißt. In der Landessprache wird er Nuzahl genannt, und hat seine Wohnung in der Stadt Koundsach oder Awar, am Fluße Atala, der in die Linke des Kolsu fällt. Dieser Ort ents halt etwa tausend Haufer, unter denen sich ber sinders das des Chan's auszeichnet, der, gegen die Gewohnheit anderer Kaufasischen Fürsten, dei der Wildhelt seiner Unterthanen, auf eine

ziemlich anftanbige Art lebt. Geine Borfahren waren fühne und gludliche Rauber, beren am gebäuftes Bermogen ibm allein augefallen ift. Daber fieht man auch Ueberfluß und Boblba benheit überall bei ibm berverleuchten, und fein Saus, bem an Bequemlichfeit und Reinlichfeit nichts abgebt, ift vielleicht bas einzige auf bem oftlichen Rautafus, bas Benfter und Glasscheiben bat. Bor mehreren Jahren bat er fogar eine Penbeluhr, bie Stunden ichlagt, aus Rislar fommen laffen, ein in Rounbfac unterbortes Bunbermert. Sein beshalb erlaffener Brief mar in Georgifcher Oprache von einer feiner Frauen, einer entführten Beoraifden Rurffentochter, gefdrieben. Obgleich die mobammebanische Lebre auf Bold und Silber, ju effen verbietet, fo lagt fich doch biefer Sark barauf bebienen, und auch Bein und Brangtwein find für ihn nicht verboten. Ein großer Saal, bicht am Gingange bes Saufes, fteht ja dem Kremden offen. In den Binfeln beffele ben findet man Bafchbeden, reines Baffer und Handtucher; auch ift eine lange Lafel mit

Brot, Zwiebeln, Salt, getochtem und gebrates nen Schaffleische immer bereit, damit jeder ans tommende Fremde fich vorher reinigen und fattigen tonne, ehe er in bas Saus bes Fürsten eintritt und vor bemsetben erscheint.

Der jebige Amaricani beift Umaican und ift ein ber machtfaften im gangen Raufafus; benn obgfeich er nur von feinem eigenen Stamme 2000 Manfi Truppen ftellen tann, fo feben ibm boch, wenn er ihrer bedarf, noch über 10,000, bon ben anderen ibm unterworfenen Stammen, ju Gebothe. Er nothigte fonff bie Ronige von Georgien, burd einen jahrlichen Eribut von 6000 Rubel Silber, fich von ihm Rube ju erfaufen. Go piel verlangte er auch, wenn er fich ben Raffen unterwerfen follte, wold man ibn icon langft ju bewegen gefucht bat! Diese Unterwerfung ift auch wirklich im Sabre 1807 ju Stande gefommen, wobet man ihm einen jahtlichen Gehalt von 10,000 Rubel Silber und ben Rang eines General Lieutes nants etchellte. In bem Georgifch abgefaßten Briefe, ben ber Chan beshalb an ben Feldmar fcall Grafen Gubowitsch schreiben ließ, sagt er unter anderen: "Weber Alexander noch "Rabir. Chah find im Stande gewesen die "Lesghier zu unterwerfen; wenn baber Er. Ep "cellenz die vorgeschlagenen Puntte bewilligt, "so werben Sie den Ruhm haben eine Swiche ins Wert zu richten, die jene berühmten "Eroberer nicht im Stande waren auszu "führen."

Subwestlich von den Awaren wohnt, an einem Rebenflusse der Rechten des Koisu, eine andere Lesghische Mation, die ebenfalls sehr machtig ist, und Kasi Kumuck genannt wird. Ihr Fürst der den Titel Chanbutaischan sührt, und jest Surchai heißt, besigt das ganze Gebirgsland, welches in Often an das Chanat von Rusa und in Süden an das von Schamachi und Nuchi stößt. Er ist ein Feind Ruslands, und hat ungefähr 6000 Mann im Dienste, die er aber im Nothfall noch vermehren fann. Seine Residenz ist die Stadt Kumuck, die gewöhnlich Schahar d. i. Stadt gernannt wird, und nicht weit unter dem Schnees

gebirge Rochmasbagh, am Rafi Rumudifden Sauptarm bes Rolfu liegt.

Morblich von bem Rafi: Rumud ift Lesabifde Republit Afufda, beren Eimob. ner einen besonderen Oprach Dialect reben. Diefer Diftrict ift volfreich und enthält über 18000 Kamilien, die in acht und zwanzig Dor, fern gerftreut wohnen. Unter biefem Bolfe finbet fein Rurft, und überhaupt fein Abel Statt, bem es Behorfam leiftete, fonbern jeber Stamm ober Butta bat feine eigenen Borfteber, bie bas Bobt bes Boltes gemeinschaftlich beforgen, nur rathen aber nicht befehlen tonnen. einer ber Aurften bes Rautafus ober ber be: nachbarten Provingen mit biefem Bolfe eine Unterhandlung antnupfen, fo muß er an jeden Butta besonders einen Geschäftsträger fenden, ober menigftens fein Anliegen jeben Stamm Sefonders wiffen laffen. Diefe Ordnung wird von ben Afuscha febr genau beobachtet, benn ber Bevollmachtigten ihrer Stamme find alles geit zwolf, bie bei wichtigen Borfallen an bie Burften gelenbet werben. Dies Bolf überläßt

feine Krieger bem Meiftbletenben, und ftreitet gegen jeben, ber ihm teine Bezahlung leiftet; boch hat es fich noch nie gegen ben Schamchal von Tarchu feindlich gezeigt, sondern ift ihm immer zugethau gewesen, und war seine beständige Stute. Dafür aber weidet es seine Beers ben in bessen Triften unentgelblich, so lange die hoheren Gebirge mit Schnee bebeckt find.

Der Diftrict von Akuscha liegt zwischen Gebirgen, und wird durch einen hohen Schness alpenrucken von den Awarischen Lesghiern gestrennt. Die Einwohner haben wenig Acerbau, aber viel Bieh und besonders Schafe, von des nen die Bolle etwas feiner fallt, als in den besnachbarten Gegenden. Deshalb verfertigen sie auch eine große Menge Tuch, welches durch den ganzen öftlichen Raukasus verführt, und vom gemeinen Mann zur Kleidung gebraucht wird. Auch machen sie Filzmäntel, die abernicht so geschäht sind.

Mit den Afuscha sprechen die Bewohner des kleinen Gebirgediftricts Aubitschi fast eis nerlei Gprache. Ihr Hauptort Aubitschi liegt

liegt sabwestlich von Akuscha und in Often von Medschliß, im Gebiete bes Usmei der Ckale tacken. Von Barschli, ber Residenz des Usmei, geht ein Beg uach Aubitschi in südwestlischer Richtung. Dieser Beg ist sehr steil und schmal, und zu Pferde schwierig zu passieren, in dem er auf der Rechten ein hohes Felsenges birge, und zur Linken eine jähe Tiefe hat. In einiger Entsernung vor Aubitschl sieht man ein pige schöpe mit Quadersteinen eingefaßte Quele ken, mit vielen Arabischen Inschriften. Die Reise von Barschli die Kubitschi kann mit Bes quemlichkeit in einen Tage zurückgelegt werden, und wenn man des Morgens abreiset, so ist man gegen Abend da.

Die Einwohner von Aubitschi behaupten non einem Franklichen (christlichen) Bolte abzusstammen, haben aber schon ums Jahr 1457 dem Ihlam angenommen und find jest bei ihren Nachbarn als die strengsten Mostemin bekannt. Bon ihren brei ehemaligen ehristlichen Kirchen steht noch eine sehr hohe, gang von Quadern erhaut, und mit vieler Bildhauerarbeit ausger

schmudt. Jeht ift sie ju Bohnungen eingerich, tet und hat fünf Stockwerke über einander. An einer anderen, die sehr ruinirt ist, lieset man über der Thure die Jahreszahl 1215, die dabei stehende Inschrift aber konnte niemand lesen. Bucher in ihrer alten Schrift haben sie nicht mehr, sondern bedienen sich jeht der Arabischen, sowohl zu ihrer eigenen, als zur Türkischen Sprache. Alle Männer in Rubitschi verstehen Tatarisch und Türkisch.

Die Stadt selbst besteht etwa aus 500 Saufern, von benen einige funf Stockwerte har ben. Man fieht hier zwölf Megbshets. Sie liegt in einem engen, unfruchtbaren und von drei steilen und kahlen Bergen eingeschlossenen Thale, an dem sublichen Abhange des nördlic Berges. Eigentliche Straßen gibt es hier nicht, und ein großes Stud Bieh kann darin gar nicht fortsommen, denn es gehen nur schmale Bege und Treppen von einem Hause zum anderen. Die Einwohner halten daber ihr Bieh in einiger Entfernung von der Stadt in Borwerten, wo sie auch einige tausend

Shafe baben, bon beren Bolle fle Euch verfertigen, bas unter bem Ramen Rubitfchte So'al weit und breit verführt wirb. Alle Saufer fint mit Odieglochern verfeben. Ort febt gewißer Dagen unter bem Usmel ber Cfaitaden, bem bie Ginwohner funf Mann gu Sulfe folden muffen, wenn et angegriffen wirb. Außer bem barf fein Rubitichi nach feinem th aenen Gutbefinden Rriegebienfte nebmen, fonbern marbe bafur beftraft merben. Rubiticht verfieht ben Usmei aud mit Gewehren. Die Stadt bat ibren eigenen Rath ber aus vier und amangig Derfonen beftebt, bavon vier bie Bornehmften find. Diefe Burbe behalten fie nut ein Sabr, und fie tommt nach und nach an alle Sausvater. Auf die Ausübung ber Berechtigfeit wird ftrenge gehalten und Diebftabl, Unjudt und Uebertretung ber Befebe bes Ros ran werben bart gestraft, auch wohl mit bem Tobe. Gine gewöhnliche Strafe ift, bag bes Berbrechers Saus niebergeriffen, und fein Saus, tath vernichtet wird. Sie haben auch einen, nad Deutscher Art erbauten, Galgen. Saft alle

Einwohner find Sewehrmacher und die Bei, ber befonders arbeitfam, in dem fie fpinnen und wollene Beuge weben. Seibene Beuge maschen fie nicht.

Die Rubitichi find von brei Stammen. Der grafte nennt fich Dabfbar ober Dans foar, und behauptet aus ber jerftorten Stabt Madfhar an ber Ruma abjuftammen, ber anbere beift Runad und ber britte Radlatid. Ake brei reben aber einerlei Oprache, welche Tie mabricheinlich von ihren Lesghischen Dache barn angenommen haben. Gle haben wegen ber Aufnahme eines Bremben, ber unter ihnen feine Beanute bat, bie Ginrichtung baß fie . burde Loos ausmachen, welcher Sausvater ibn beherbergen foll. Diefer ubt alsbann gegen ibn Die Gaftfreiheit, und verforgt ihn mit Roft und Bohnung, ohne bag ber Gaft bafur bezahlt. Dagegen muß er alle Baaren bie er faufen will, von feinem Birthe allein nehmen. Sat bie fer fie nicht, fo tauft er fie felbft und überlaft fie bann feinem Gafte fur einen Preis, burd

den ihm Wohnung und Roft reichlich bezahlt werben.

Die Angaht ber Ramilien im Diffricte von Rubitschi soll fich auf 1200 belaufen. Baufer besteben aus Manern und Rachwert, und die Reinlichkeit ber Simmer, bie mit verichiebenen Bilbern geziert und ausgemalt find, ibr Bausgerath und ihre faubere Rleibung find auffallend, noch mehr aber, bag fie fich nach Europaifder Art ber Tifde, Stuble, Bettftele len, fo wie auch ber Deffer und Gabet bebies nen. Beil'fie alle ihre Machbarn mit Reuers gewehr, Pangern, Sabeln, Dolden u. f. m. verfeben, fo fteben fie mit ihnen in gutem Bernehmen und werden von benfelben nie ju Gefans genen gemacht ober als Oclaven verfauft. Der .. Aderbau ift bei ihnen gang vernachlaffigt, und noch weniger achten fie bie Biebzucht. Gie bal ten zwar im Sommer, fo lange auf ben Bergen Beibe vorhanden ift, Rube, und verschafe fen fic baburch ben nothigen Borrath an Bute ter und Rafe; fobald aber ber Berbft eintritt,

pertaufen fie alle Rube, und erfeben fie im fole genden Frubjahr durch andere.

Der Mann barf nicht mehr als eine Rrau baben; allein er fann, fobald, es ihm beliebt fich von ihr icheiben laffen und eine andere nehmen, nur muß er ber verftogenen ben gebbi rigen Unterhalt geben, und folde, wenn fie ju feiner anderen Che ichreitet, bis an ibren 206 verforgen. Einer Frau ift es nie erlaubt bie Chefcheibung ju verlangen. Bier berricht bie befondere Gewohnheit, daß Bitmen und vere ftogene Frauen, wochentlich einige Mal, von ber zweiten bis jur britten Stunde ber Dacht, verschleiert bie Junglinge auf ber Strafe ere marten, und fich beren Liebesbezeugungen preis geben. Die aus biefen fluchtigen Umarmungen erzeugten Rinder werben auf öffentliche Roften erzogen.

Die Einmohner von Aubitschi find in Persfen auch unter bem Namen of Sie Cerfer tan b. i. Goldschmiebe befannt, und hießen schon fo zur Zeit bes Arabischen Seographen Absteraschib aus Baku, ber ums Jahr 1403 lebte.

Er gibt folgende Befdreibung von ihren Bobnplaten, begeht aber ben befonderen geb ler babet, bag er ihren Ramen Gerfjeran in amei theilt, und bamit ibre beiben Dorfer, Die er Sareh und Rjeran nennt belegt. Diefe beiben Dorfer ober fleinen Stabte, fagt er, liegen über Babeule Abmab. (ober Derbend) im Gebirge; ihre Umgebungen find mit Bobe nungen, Garten und Moraften angefufit. Die Einwohner find groß, blond, und haben fleine Augen; und ihre einzige Befchaftigung besteht barin, daß fie Panger, aus Stahl machen. Gie lieben febr bie Fremben, befonders blejenigen, bie etwas gelernt haben und ichreiben tonnen; bezahlen niemanbem Abgaben und haben feine Renntniffe von Biffenschaften. Benn einer von ihnen ftirbt fo gerichneiden fie ben Leiche nam, entblogen die Knochen vom Bleifche und sammeln fie in einen Sad, auf ben fie ben Ramen bes Berftorbenen und ben feines Baters ichreiben, fo wie auch feinen Geburts. und Tobestag, worauf fte ben Sad im Saufeaufbangen. Ift es ein Mann fo geben fie bas

Aleifch ben Raben zu freffen, bas einer Frau aber ben Gepern.

Als Timur im Jahre 1396 am bstlichen Raukasus stand, kamen die Bewohner von Seirehkeran (d. i. Rubitscht) vor die fem Monarchen, um ihm ihre Ergebenheit zu bezeigen, und machten ihm viele Geschenke mit den Meisterstücken ihrer Kunst; denn sie waren die berühmtesten Verfertiger von Pauzerhem den, Timur empfing sie mit besonderer Auszeldswung und beschenkte sie reichlich.

## Dagheftan.

Dagheftan, ober bas Bergland, ift ber allgemeine Rame bes bstlichen Abhanges bes Raukasus, bis ju ben Ruften bes Kaspischen Meeres. Die Bewohner biefer schönen Gegete ben find von verschiedenen Stammen. Den westlichen und hochften Theil von Daghestan haben Lesghier inne und die nieberen Gegens ben bis jum Meere werben von Rumuckischen

und Eursmanischen Tataren bewohnt. Unter diesen findet man auch häufig nomadische Arasber und Juden, die jum Theil in eigenen Worsfern leben.

Obaleich bie Latarifden Bewohner von Dagbeftan bei weiten nicht fo icon als ibre westlichen Rachbarn, bie Georgier und Tichers fellen , find, fo fehit es ihnen boch nicht an Starte und Bewandtheit. Die Bermifchung febr verfchiedener Bollericaften bat bier feine fcarf ausgesprochene Mationalphusiognomie bervor gebracht. Die Manuer find gewöhnlich von mittlerer Große, hager, blag und ichmars von Beficht und Saaren; und die Rrauenzimmer felten icon ju nennen. Raublucht, Traabeit und Stolz find die Sauptzuge bes Mational haracters. Der Religion nach, find die Latae ren von Dagheftan größten Theile Unbanger ber Sfunnifdem Secte bes Iflam. Die Landese tracht unterfdeibet fic von ber Tatarifchen, und ber Tracht ber benachbarten Rautafier, haupt facilich burch bie Duge und burch bie Rugbe, fleibung. Anftatt ber balbfugelformigen, ber

Lange nach gefurchten Duge ber Lataren und Ticherfeffen, tragen bie Manner, mit Ausnahe me ber Rumuden, bei benen bie Efderteffifde Eracht gewöhnlich ift, bobe und weite Delamit Sen mit umgeftulptem Rande, welcher bem Roufe gleich ift ober gar über benfelben binaus gebt. Die Fußbefleibung ift bei weiten nicht fo leicht und elegant als bie Tiderfeffice: fogar Stie feln von Saffian, bie boch bet allen Tataren gewöhnlich find, werben bier felten getragen Die Rufe werden mit einem Stude Euch aber Beug umwidelt, und mit einem Bande einge Iconurt: fo bag bie Landestracht in biefem Dunfte einiger Maßen mit der Tracht ben Ruffle ichen Bauern übereinkommt. Die Oonbe find von Saffian, und haben einen fpigigen Abfat, wie Beiberfdube. Uebrigens berricht. feibft unter ben Großen, wenig Lupus in bet Rieibung. Das Semd, Die Befte mit Ermein and die langen Beinfleiber find gemobnlich von Baumwollenzeug, das weite Oberfleid aber von Tud. Statt bes Burtels tragen bje Bornefe men foftbare Schal's und umwinden bamit aud

der Untertheil ihrer Mühen, die baburch das Ansehen eines Turbans bekommen. Die mehre sen Daghestanerinnen und die Welber der Ausmaden kleiden sich ganz wie die Tatarischen und Tscherkessischen Frauenzimmer.

Obgleich bie beftanbigen innerlichen Rriege, und ber unrubige Beift ber Einwohner, auf beit Acterbau ben nachtbeiligften Ginfluß haben muß: fo bat ihnen bod bas Beburfniß nicht eklaubt"biefen Dabrungezweig gang zu vernache laffigen, indem ihre Lage und Berhaltniffe gu ibren' Rachbarn, befondere ibre eigenen feinbfee ligen Befinnungen gegen Frembe, ihnen bie Sue fubre aus anderen Begenden erfcmeren, ober gar unmöglich gemacht baben. Sie bauen auch nur fo viel Getteibe, als ju ihrem und ju ibs res Biebes nothburftigem Unterhalte erforbers lich ift. Sowohl in ben Ebenen als auch im biberen Gebirge wird Acterbau getrieben, und man pflagt felbft an ben fteliften Bergfeiten, bie mandmal mit ben fconften Saaten grus nen. Der Boben ift zwar im Gungen ichmer und falt, uith nur felten fiegt man fomarje

Erbe, aber bie Ernten sind bennoch ergiebig. Die gewöhnlichen Getreibearten find Weigen zur Sommersaat und Gerfte zur Wintersaat; auch baut man viel hiefe, aus dem die Daghe staner das sehr beliebte sauerliche Getränk Mamens Dufa bereiten. Reiß kommt beinahe niegens, als in der Sbene zwischen den Kikssen und Atastschaf fort, wo es nicht an Wasser sehlt, das durch Canale auf die Felder geleitet wird.

Wein ift hier, so wie in Georgien, im grofer Menge vorhanden, und obgleich er schlecht
gewartet wird, so zeigt er boch schon jest, was
bei sorgfältiger Cultur aus den Daghestanischen
Reben werden könnte. Das Land ift reich an
Früchten aller Art und bei Derbend und Bass
wird sehr viel Saffran gewonnen, der seibst
nach Persien ausgesichter wird. Der Seiben
ban scheint durch die Borsorge der Aussischen
Regietung in bestere Ansnahme gebracht zu
werden. — Bieh, und Pferdezuche ist nichs
dem Ackreden eine Panptbeschäftigung der Sin-

wohner, und mande Dorfichaften leben nur von berfelben.

Die Araber, welche in Dagheftan in eine jelnen Dorfern berftreut mobnen, ftammen größten Theils von ben Arabifden Colonien ab, bie von den Chalifen, nach Eroberung bes Landes, borthin geldickt morben find. Sie ter ben eine aus ber Tatarifden und Arabifden gemifchte Sprache und find Ssunnifde Dor hammebaner; halten fich Familienweife, ober einige bunbert Butten, jufammen, und ermablen einen Jusbafchi, ober Sumberte mann; bem fie gehorchen. Gleich ihren Borr fabren baben fie teine beftanbige Bobnungen, fonbern leben in Sutten und Beiten, und gieben mit ihrem Bieb von einem Orte jum anderen. Im Sommer balten fie fic wegen ber Sige in ben Gebirgen auf, mo Baffer ift aud mo fie gegrabene Brunnen finben. gur foldes Sommerlager bezahlen fie bem Grundberen els ne gemiffe Abgabe, die Gilag ober Jeilat beißt. 3m Binter aber mobnen fie in ben Chenen, an ber See, an fleinen Shiffen und auch am Knr, und entrichten bort ben Weibezoff Rischlat. Ihre Hatten find mit Schilfmatten bebeckt und werden burch Filzbecken gegen ben Regen verwahrt. Wenn sie ihren Weibeplat verandern, so packen sie die Hatten und ander re Habseleiten auf Ochsen und Kameele, und ziehen weiter. Sie sind souft gute Leute und führen theils Feuergtwehr, theils Bogen und Pfeise, weiche sie boch nicht unders als gut ihrer eigenen Beschützung brauchen.

Juben finden sich auch in Daghesten und Schlowan, und sprechen die Sprache per Gegend in der fie wohnen, boch verstehen ihre Rabbinen das Hebrasische. In Schamacht glebt es nur sehr wenige Rausleute von diesem, Bolte, die übrigen leben in Borfern vom Acterbau und der Biehzucht. Sie trieben sonst mit Armenischen und Georgischen Sclaven Handel, und vertaufen auch wohl ihre eigenen Tochter in die Harems der Großen, bei benen sie wergen ihrer Schanent sehr belieht sind. Dei ben Ekaitacken mussen die Juden, auf Befehl des Uswei, mit aufsien und Kriegesbienste thun.

Ihren Beren bezahlen fie, wie bie Armenter. außer ber gewöhnlichen Abgabe, auch Rarabib ober Ropfaeld, und werben noch ju fowerer und erniebrigenber Arbeit gebraucht, bie man einen Moßlemin nicht gumuthen darf. Dan läßt ibnen nichts mehr, als womit fie bas Leben tammerlich friften tonnen. Benn ein Jube au Pferbe einem Moglemin begegnet, fo muß er aus bem Wege auf bie Seite reiten, und auf fein Begebren bom Pferbe fteigen. Thut er biefes nicht, fo fteht es bem anbern frei, ibn nach Belieben burchzuprügeln, nur bag er am Leben bleibes ohne bag ber Inde beraber tlagen barf. Die Dagbeftanifchen Juben geben bot, baf fie größten Theile aus bem Stam. me Benjamin fepen, viele aber miffen nicht au welchem Stamme fie geboren. Auch ihre Rab. binen tonnen weiter teine Dadricht geben, als daß ibre Vorfahren aus Jerusalem von dem Duful Dabifdab, ober Konige von Dugul (Minive) gefänglich meggeführt, und nach Des bien, und in die biefigen Gegenden, verfendet worben waren. Sie fegen fonft lablreicher gewefen; wegen ber vielen Detingfale aber, die son den Einwohnern zu erleiden gehabt, batten sie immer mehr abgenommen, und sich nicht wieder erhöhten komen. Daß diese so belhafte Sage ein Nachsput von der Babyles nischen Gefangenschaft sep, ist wohl kaum zu bezweiseln. — Die hieligen Juden werdenvin ihren Obrfern von eigenen Aeltesten vergiert. Alte Sandschriften des Pentareuchs bestihen sie nicht, sondern bedienen sich der zu Amsterdam und Constantinopel gedenreten Ausgaden zur

Auch Armenier bewohnen verschiedeme Dorfer in Daghestan und Schirman, und rer ben, neben ihrer Muttersprache, die Sprache des Landes, in bem fie wohnen. Sie bekennen sich zur Armenischen Kirche, und zur Pomisch far tholischen. Ihre geistlichen Bucher sind theils geschrieben, theils zu Benedig gedruckt. Die in Dorfern wohnenden leben vom Ackerbane und der Biehzucht, haben auch ihre Aeltesten oder Kauchas und Jusbaschi, mussen außer dem gewöhnlichen Tribut, noch jährlich das Karabs oder Ropfgeld bezahlen.

Dagber

Dagheftan ift in mehrere fleine Gebiete und Chanschaften getheilt, von benen folgens be bie vorzuglichften find.

Das Geblet des Schamchal von Tarichu, nimmt den nördlichsten Theil von Dagher sture, Knimmt den nördlichsten Theil von Dagher sture, Kvifin und Ssulak. In Often hat es das Meer; in Süden den Bach Urufal Burlak und Sebirge, die es von den Staaten des Usmel trennen, und in Westen endlich stößt es an die von Lesghiern bewohnten Kalk, und Schier sergebirge. Die Hauptstuffe welche das Land bewässern sind der Torkalisosen und der große und kleine Manaß. Die Einwohner sind Kumucklische Tataren.

Shamhal ift ber Eitel einer erblichen Burde, bie aus den Zeiten der Eroberung Das gheftans durch die Araber herstammt; Unter der Persischen Dynastie der Ssuft war biefer Fürft Statthalter von gang Daghestan, aber seine Wacht und sein Ansehn find in neueren Zeiten, durch die Rufficen Kriege sehr gesunten. Der iebige Schamchal heißt Mechti, hat den Chai

racter eines Ruffichen Bebeimenrathe und 6000 Rubel Gilber jahrlichen Behalte. Er fann etwa 2000 Dann ins Feld Rellen, aber ber oben ermabnte Lesghifche Stamm Mufcha und andere, flud immer Boreit wonn er iben bebarf, ihm mit 12 bis 14000 Mann beizufter ben. Die Refidenz des Schamchal ift Cardu, (vormale Sfemenber) funf Berft vom Race pifchen Deere, auf beei fpigigen Bergen belegene auf beren bochftem bas Schloß ftebt . base wie ber gange Ort, aus Steinen erhauet ift. Oben entspringen farte Quellen, welche bie Stadt mit Baffer verfeben. Der Ort ift lange. bem Berge binauf angelegt und Die Baufer, fer ben gleichsam fufenweise uber einander Die Sauptnahrungezweige ber Ginwohner find Bieh. jucht und Rrappbau. Es gibt bier auch Ar meutsche Raufleute, Die mit Ruffischen Baaren banbeln. Drei Berft nordlich von ber Stadt, fieht man in einiger Entfernung von einander brei Balle von Steinen, die fich vom Gebirge bis jur See erftrecten. Diefe Balle haben ben ehemaligen Einwohnern, jur Schubmauer gegen

die Ueberfalle ihrer ndrolichen randmischen Macharn gedient. Das Ufer der See ist hier felig, voll Muscheln, und an vielen Orten ger borften, welches vieleicht von den Erdbeben herrahrt, die hier nicht selten sind. Die Felsen an der See bostehen aus Conglomerar, von zerbrachenen und rund abgeschliffenen kleinen Muschele.

Sublic von Tarchu, an der Bereinigung bes geoßen und kleinen Manaß, liegt das Dorf Karabudach, das von einem eigenen Kumücklischen Seamme bewohnt wird, der an Schaffberden reich und durch den Fleiß seiner Weibes begütert ift. Die Anzahl der Sarten, die wohls schweckende Frückte in Menge liefern, als Mepfet, Birnen, Quitten, vermehrt das Einstemmen der Karabudach, die 3000 Häuser zähilen, aber bennoch nicht im Stande sind den räuberischen Lesghiern die Slife zu bieten, die ihnen ihr reichliches Einkommen ungebeten verzehren helfen.

. Einer ber westlichften Orte im Gebiete bes Schamchal ift Rafanifc, an einem ftarten

Lange nach gefurchten Dute ber Tataren und Efcherfeffen, tragen die Danner, mit Ausnahe me ber Rumuden, bei benen bie Efcherteffifde Eracht gewöhnlich ift, bobe und wefte Delamde ben mit umgeftulptem Rande, welcher bem Ropfe gleich ift ober gar über benfelben binaus gebt. Die Fußbefleibung ift bei weiten nicht fo leicht und elegant als bie Efderfeffiche; fogar Stie feln von Saffian, bie boch bet allen Tataren gewohnlich find, werben bier felten getragen. Die Rufe werden mit einem Stude Euch aber Leug umwidelt, und mit einem Bande einger fcnurt: fo daß die Landestracht in biefem Munkte einiger Dafen mit ber Eracht bes Ruffle fchen Bauern übereinfommt. Die Goube find von Saffian und baben einen fpibigen Abfat, wie Beiberfdube. Uebrigens berricht, felbit unter ben Großen, wenig Lurus in ber Rleibung. Das Semb, Die Befte mit Ermeln und die langen Beinfleider find gewöhnlich von Baumwollenzeug, das weite Oberfleid aber von Tud.: Stattibes Gurtels tragen bje Bornet men foftbare Schal's und umwinden bamit auch

des Untertheil ihrer Mühen, die baburch das Ansehen eines Turbans bekommen. Die mehre fien Daghestanerinnen und die Weiber der Ausmüden kleiden fich gang wie die Tatarischen und Tscherkessichen Brauenzimmer.

Obgield die beftanbigen innerlichen Rriege. und ber unrubige Beift ber Einwohner, auf beit Aderbau ben nachtbeiligften Ginfluß haben ming: fo bat ibnen bod bas Beburfnig nicht eklaubt"biefen Mabrungezweig gang ju vernachlaffigen, inbem ibre Lage und Berbaltniffe ju ibren' Machbarn, befonders ibre eigenen feindfer ligen Befinnungen gegen Fremde, ihnen bie Bue fubre aus anderen Begenden erichweren, ober gar unmöglich gemacht haben. Sie bauen auch nur fo viel Getteibe, als au ihrem und au ihr res Biebes nothourftigem Unterhalte erforbere lich ift. Sowohl in ben Ebenen als auch im biberen Gebirge wird Acterbau getrieben, und man pflugt felbft an ben Reiften Bergfeiten, bie mandmal mit ben fconften Saaten grus nen. Der Boben ift zwar im Gungen ichmer und falt, und nur felten fiegt man fomarge

Erde, aber bie Ernten find bennoch ergiebig. Die gewöhnlichen Getreidearten find Beigen gur Sommerfaat und Gerfte jur Binterfaat; auch bant man viel hiefe, aus dem die Daghes ftaner bas fehr beliebte fauerliche Getrank Namens Dufa bereiten. Reiß tommt beinahe nirgens, als in der Ebene zwischen ben Fluffen Rubaf und Atartical fort, wo es nicht an Baffer fehlt, das durch Canale auf die Felder geleitet wird.

Bein ift hier, so wie in Georgien, im groper Menge vorhanden, und obgleich er schlecht gewartet wird, so zeigt er boch schon jest, was bei sorgfältiger Eultur aus den Daghestanischen Reben werden konnte. Das Land ift reich an Früchten aller Art und bei Derbend und Baku wird sehr viel Saffran gewonnen, der seibft nach Persien ausgesührt wird. Der Seiden bau scheint dunch die Vorsorge der Russischen Regietung in bessere Aufnahme gebracht zu werden. — Vieh- und Pferdezucht ist nächst dem Ackerdan eine Dauptbeschäftigung der Sinwohner, und manche Dorfichaften leben nur pon derfelben.

Die Araber, welche in Dagbeftan in eine gelnen Dorfeen gerftreut mobnen, ftammes größten Theile von ben Arabifden Colonien ab, die von den Chalifen, nach Eroberung bes Landes, borthin gefchicft morben find. Sie reben eine aus ber Tatarifden und Arabifden gemifchte Sprache und find Ssunnifche Dohammedaner; balten fich Kamilienweife, ober einige bunbert Butten, aufammen, und ermablen einen Jusbafchi, ober Sunbert mann; bem fie geborchen. Gleich ihren Borr fahren baben fie teine beftanbige Bohnungen, fonbern leben in Sutten und Belten, und gieben mit ihrem Bieb von einem Orte jum anderen. Im Sommer halten fie fic wegen ber Sige in ben Bebirgen auf, wo Baffer ift und mo fie gegrabene Brunnen finben. gur foldes Sommerlager bezahlen fie bem Grundberen els ne gemiffe Abgabe, bie Gilag ober Seilat beißt. 3m Binter aber wohnen fie in den Ebenen, an der See, an fleinen Stiffen und auch am Rischlaf. Ihre Hatten find mit Schiffmatten bedeckt und werden burch Filzbeden gegen den Regen verwahrt. Wenn sie ihren Weideplat verändern, so. packen sie die Hatten und ander re Habseitseiten auf Ochsen und Kameele, und ziehen weiter. Sie sind sonst gute Lente und führen theils Feuergewehr, theils Bogen und Pfeise, weiche sie doch nicht unders als gut ihrer eigenen Beschützung branchen.

Juben finden sich auch in Daghesten und Schlewan, und sprechen die Sprache per Gegend in der fie wohnen, boch versteben ihre Rabbinen das Hebraische. In Schamachi giebt es nur sehr wenige Rausseute von diesem, Bolte, die übrigen leben in Obrfern vom Acterbau und ber Biehzucht. Sie trieben sonst mit Armenischen und Georgischen Sclaven Handel, und vertaufen auch wohl ihre eigenen Tochter in die Sharems der Großen, bei denen sie wergen ihrer Schonbeit sehr belieht sind. Bei ben Ckaitacken mussen die Juden, auf Befehl des Usmei, mit aufsigen und Kriegesbienste thun.

Abren Beren bezahlen fie, wie bie Armenter, anger ber gembbnlichen Abgabe, auch Rarabif ober Ropfgelb, und werben noch ju fcmerer und erniebrigenbet Arbeit gebraucht, bie man einen Doglemin nicht aumutben barf. laft ibnen nichts mehr, als womit fie bas Leben tummerlich friften tonnen. Benn ein Jude ju Dferde einem Moglemin begegnet, fo muß er aus bem Bege auf bie Seite reiten, und auf fein Begebren bom Pferbe fteigen. Thut' er biefes nicht, fo ftebt es bem anbern frei, ibn nach Belieben burchzuprügeln, nur bag er am Leben bleibe: obne bal ber Sube beruber flagen barf. Die Dagheftanischen Juden geben pot, bag fie größten Theils aus bem Stame me Benjamin feven, viele aber wiffen nicht au welchem Stamme fie geboren. Auch ihre Rab. binen tonnen weiter feine Radricht geben, als bag ibre Borfahren aus Jerufalem von dem Rugul Padifcah, ober Konige von Dugul (Minive) gefänglich weggeführt, und nach Des bien, und in die hiefigen Begenben, verfendet worben waren. Die fepen fonft jablreicher gewefen; wegen ber visien Demgfale aber, die son den Einwohnern zu erleiden gehabt, hatten sie immer mehr abgenommen, und sich nicht wieder erhöhten konnen. Daß diese so belhafte Sage ein Nathsput von der Babylwnischen Gefangenschaft sep, ist wohl kaum zu bezweiseln. — Die hiesigen Juden werdervin ihren Obrfern von eigenen Arltesten vegiert. Alte Handschriften des Pentareuchs besihen sie nicht, sondern bedienen sich der zu Amsterdam und Constantinopel gedenkten Ausgaben zu in

Auch Armenier bewohnen verschiedene Dorfer in Daghestan und Schirman, und rerben, neben ihrer Muttersprache, die Sprache des Landes, in dem fie wohnen. Sie bekennen sich zur Armenischen Kirche, und zur Nömisch far tholischen. Ihre geistlichen Buches sind theils geschrieben, theils zu Benedig gedruckten Die in Dörfern wohnenden leben vom Ackerbane und der Biehzucht, haben auch ihre Aeltesten oder Kauchas und Jusbasch, mussen aber außer dem gewöhnlichen Tribut, noch jährlich das Karadsh oder Ropfgeld bezahlen.

Dagher

Dagheftan ift in mehrere fleine Gebiete und Chanschaften getheilt, von denen folgen be bie vorzuglichften find.

Das Gebiet bes Schamchal von Tatz chu, nimmt den nördlichsten Theil von Dagher fan ein. Es granzt in Norden an die Flusse kana. Kolfen und Ssulak. In Often hat es das Meer; in Siden den Bach Uruffai Burlak nut Gebirge, die es von den Staaten des Usmei trennen, und in Westen endlich stößt es an die von Lesghiern dewohnten Kalk, und Schier sergebirge. Die Hauptstusse welche das Land bewässen sind der Torkalishsen und der große und kleine Manaß. Die Einwohner sind Kumucklische Sataren:

Shamhal ift ber Eltel einer erblicheit Burbe, bie aus ben Zeiten ber Eroberung Das gheftans burch bie Araber herstammt; Unter ber Perfichen Dynastie ber Ssuft war biefer Fürft Statthalter von gang Daghestan, aber seine Macht und sein Ansehn find in neueren Zeitenz burch bie Ruffichen Kriege febr gefunten. Der iebige Schamchal heißt Mechti, hat ben Chai

racter eines Ruffichen Bebeimenrathe und 6000 Rubel Silber idhrlichen Behaltet Er fann etwa 2000 Dann ine Feld ftellen, aber ber oben ermabnte Lesgbifche Stamm Atufca und andere, find immer Boreit wonn er their bebarf, ihm mie 12 bis 14000 Mann bejaufter ben. Die Refidenz Des Schamchal ift Cardu, (vormale Sfemender) funf Berft vom Rage pifchen Deere, auf brei fpigigen Bergen belegen. auf beren bochftem bas Schloß ftebt , basg: wie ber gange Ort, aus Steinen erhauet ift. Oben entspringen farte Quellen, welche bie Stadt mit Buffer verfeben. Der Ort ift lange, bem Berge binauf angelegt und bie Baufer, fter ben gleichsam ftufenweise über einander Die Sauptnahrungezweige der Ginwohner find Bieh. jucht und Krappbau. Es gibt bier auch Ar mentiche Raufleute, die mit Ruffifden Baaren handeln. Drei Berft nordlich von ber Stabt, fieht man in einiger Entfernung von einander drei Balle von Steinen, die fich vom Gebirge bis jur See erftrecten. Diefe Balle haben ben ebemaligen Einwohnern, jur Ochumauer gegen

die Ueberfälle ihrer nördlichen randwischen Rachbarn gebient. Das Ufer der See ist hier felfig, voll Muscheln, und an vielen Orten ger borften, welches vieleicht von den Erobeben herrüfert, die hier nicht selten find. Die Felsen an der See bostehen aus Conglamerat, von zerbrachenen und rund abgeschlissenen lieinen Muscheln.

Sublich von Tarchu, an der Bereinigung bes großen und kleinen Manaß, liegt das Dorf Karabudach, das von einem eigenen Kumucht schar Semme bewohnt wird, der an Schaft herden reich und durch den Fleiß seiner Weibes begütert ift. Die Angahl der Garten, die wohls schweckende Frückte in Menge liefern, als Aepfet, Birnen, Quitten, vermehrt das Einstommen der Karabudach, die 3000 Häuser zähilen, aber bennoch nicht im Stande sind den räuberischen Lesghiern die Siese zu bieten, die ihnen ihr reichliches Einkommen ungebeten verzehden helfen.

· Einer ber weftlichften Orte im Gebiete bes Schamchal ift Rafanifc, an einem ftarten

Gebirathache, ber aus SB, bem Tortalle Dien auftromt. Diefer Ort bat feinen einenen Beinen Rurften, ber unter bem Ochamchal febt. Die Sinwohner beschäftigen fich mit Berfertie enng ber im gangen Raufafus gewöhnlichen lanabarigen Rilimantel, (Ruffifch Burta, Sa tarifch Savindibi) bie teinen Regen burde laffen, womit fie alle benachbarte Begenden felbst Berften und Armenien verleben. Auch find bier gute und berühmte Gifen : und Stable arbeiten. Gie miffen bas glasfopfige Elfen felbft ju fchmelgen, und bedienen fich bagu nice briger Rrumbfen, beren Geblafe burd Baffen rader und Blafebalge, ober auch burd Baffer trommeln, unterbalten wird. Rach nochmalis gem Umfchmelzen bes Eifenblocks erhalten fie febr gefchmeibiges weißes Gifen, woraus fie felbft ben Stabl verfertigen, ben fie ju Dolchen, Cabeln und Rlinken verarbeiten.

Buinati ift ein abgesondertes Gurftene thum, an der Granze des Landes des Usmei, welches jedes Mal dem bestimmten Rachfalger bes Schamchal verlieben wird. Der Sauptort

if Buinat, an einem Bache gleiches Ramens, weiner febr frachtbaren Gegenb. Auf ben ber michbarten Bergen machft aber nichts als Beiße borngeftrand.

Das Fürstenehum Dipengutal liegt subi westlich von Tarchu, und gehört jest dem Ali Gsulthan, der mit seinem Bruder Achmes San, welcher im Flecken Dugrett wohnt, sin Feind der Russen und Bundesgenosse des Awarschan ist. Beide können etwa 1000 Mann ins Feld stellen, wenn sie aber auf Raub auss gehen, bringen sie wohl an 3000 Mann zusams nengekausenes Bolk auf. Ali Stutthan wohnt gewöhnlich in Große oder Ober-Oshengus tal, einer aus 500 Hausert bestehenden Stadt, am keinen Manaß, südwestlich von Tarchu. Er wird für sehr begütert gehalten.

Das Gebiet des Usmel ber Efaitad Hegt in Guben von ben Besthungen des Schams hal und des Ali Sulthan, hat in Besten die Bebirge bes Leeghischen Stammes der Rastu Rumuden und in Often das Meer. Der Fluß Darbach Scheidet es in Suden von Berbend

und Thababeran. Die beiden Sauptfilffe bes Landes sind der Shumrp, O fen und der Große Buam die im Poben Lesghlichen Gebirge entspringen und nach Often bem Meer re zu laufen. Die Bewohnet des Lindes sind zwei Lesghische Stämme, won denen der eine Efaitack beißt und besonders am Duam und seinen Nebenflussen wohnt. Der andere wird Ctara Ctaitack d. i. schwarze Ctaitack genflunt, und hat die Gegenden am Darbach Innie. Am User des Meeres wohnen auch Türkmanische Tataren, und zwischen den Mandungen ber Blusse Buam und Darbach ein Tatarischer Stamm, dessen Hauptdorf Beregs ist, nach dem er benannt mirb.

Der Titel Usmei ift ebenfalls erblich, und ber jehige heißt Mama ober Mohhammed. Er huldigte ber Krone Ruflands 1799, erhielt ben Character eines wirklichen Staatsraths und seitbem ein Jahrgehalt von 2000 Rubeln Silb ber. Mit seinen Brudern kann er 7000 Mann ins Feld stellen; allein aber nur 5000, und die Utamisch ein kleiner Stamm, im Flecken glei-

des Mamens, ftellen 1500 Mann. Gein ger mabnlider Aufenthalts Ort ift Bafdit ober Baridli, wo, mit Einfdluß ber baju geboris gen Dorfer, 1200 Ramilien leben. Er mobnt bort in einem von Biegelfteinen erbauten, gro-Ben Debaube, bas mit einem Sofe und einer Dauer umgeben ift. Gin anderer bedeutender Dif if Mebifalis, ber fublic von Bafdli, an Der Einten bes Buam liegt. Sier mache len vortrefflice Beintrauben, ohne befondere Bartung; allein bie Ginwohner miffen mit ber Bereitung bes Beines gar nicht gut umjuges ben. Man pflegt entweder ben Doft bis gur Dide eines Sprups einzutochen, ber bann ben Ramen Dufchab befommt, und fur Sungrige, auf Brat gegeffen, ein Lederbiffen ift; ober man läßt ibn bis jur Salfte abrauchen und bann gabren. Dach vollendeter Gabrung pflegen eis nige ben Bein mit Rofenwaffer ju vermifchen, worans ein erquidender, febr fomachafter Erant entsteht. Der Doflemin, als Eigene. thumer ber Beingarten, verfauft bie Trauben an judifde oder chriftliche Raufleute. Er bes

taufdt fich zwar gern in bem füßen und unver mifchten Weine, bach murbe er um nichts in. ber Belt ibn felbft preffen ober gabren laffen., Rajaifend ift ein altes in ber ganbesaufdichte berühmtes, festes Ochlog, am ShumrusOfenz anderthalb Meilen von der Gee. Der Saupt ort ber Cfara Cfaitad ift Raragurifd, an ele. nem fleinen Bache, ber bem Darbach nach Gibben aufließt. Die Bewohner find theile jubie ichen Glaubens, theils Sfunnifche Mobbammedaner. Im gaugen find bie Cfare, Cfaitad nicht fo mobihabend, als bie anderen Cfaitad. weil ihr land nicht fo fruchtbar ift. Doch bae ben fie etwas Ackerbau in ben Sbenen und trei ben auf bem Gekirge glemlichen Sanbel. Gie leben von Acterbau und Wiehzucht, und find. gute Golbaten und fluchtige Reiter. Baida. Stamme baben ibren eigenen Lesablichen Dia. lect, ber mit bem Raft Rumudifchen Aebpliche feit bat, boch verfteben die Bornebmeren faft ; alle Tatarifd.

Außer ben Cfaitact hat ber Usmel and noch eine gemiffe Oberherrichaft über bie be-

nachbiteten Bedafter von Atufcha und Rubis tidi, von benen bie erften ibm, für Die Erlaube uffifthre Beerben im Binter auf feine Cbenen treiben an burfen, eine gewiffe Abgabe entrichten. Der! heftimmte Rachfolger bes Usmei erbalt immer bas Dorf Jangitenb jum Bobnfibe. Sobald: bem Usmet ein Cobn gebobren mirb, fdfict man ihn in bas größte Dorf bes Landes, woselbft alle Beiber ibn, ber Reibe nach, an bie Bruft legen. Benn bie Reihe in diesem Dots fe Gerum gegangen, wird er in ein anderes, und forfort im annen Lande berum gefendet, bis bas Kind-entwohnt werden foll. Daburd mirb es hach ber affgemeinen Raufafifchen Meinung Betwander affer Ramilien, und Bruder aller beriettigen; bie mit ibm an einer Bruft gefor gen baben.

Der bend war sonft ein eigenes Chanat, ward aber unter Schichaalischan Hanptort bes Chanates von Ruba; und als dieser 1806 gegen die Auffen rebellirte, und von ihnen vera trieben ward, ist biefe Stadt in Aufflichen Hansten und vom Militait besett. Das eigentliche

Seblet von Derbend ift nicht febr groß und nimmit nur die Rufte des Meeres und die nies deren Gebirge, swifchen den Fluffen Darbach und Samur ein." Die Bewohner find Einte manische Lataren, auch gibt es hier einige Atabische Dorfer.

Derbent, ober wie es im Mittelafter bei ben Arabern bieß, Babiuliabmab toie Diorte ber Pforten) ift eine febr alte Guot, beten Erbauung die Rabel Alexander Dem Großen Im fcreibt. Gie bilbet ein am Abbaite etags Berges fortlaufendes, febr fontbales "Rered, bon' 2 Berft in ber Lange. Biele Lage · macht bag bie gange Stadt ein terraffentermiges Unfebn bat. Die Mauern, welche unten noch eine giemliche Strede in Die Gee binein geben, find von lauter gehauenen Steinen aufgeführt, beren jeder vier bis feche guß lang ift. Die Stadt befteht aus drei Theilen, von benen bet oberfte und fleinfte bie Feftung ausmacht. In ber Mitte ber Mauern, bie in einer ovalen Richtung laufen, liegt bas ebemalige Schlof bes Chans. Die Festung ift von bem mittleven

Theile burd eine Quermquer getrennt, burd die ein fartes mit Gifen befchlagenes Thor führt. Eigentlich ift ber mitflere Stabttbeil ber Bewohnte, benn ber untere, nach bet Gee! ju, ift gang unbebant und bient bur Biebweide. Die Einwohner erhalten aus bem Gebirge vorfreff. liches Quellmaffen, und bas Bergielog bat einen gemalietten Bafferbebalter. Die Baufer finb gewohnlich vierectig und von Brachteinen er-'bant, "obeit 'mite Ballen und Boblen belegt, auf welche Erbe gefcattet wied; baber auch bei Ratteln Regen bas Baffer butchbringt. 'Dan rechnet bie Babl ber Ginwoffnet duf 4000 ger millen, unter welchen über bunbert Armeltifde Auch befinden fich einige jubifche bier, bie fich aber weber in ber Rleibung noch Oprade von ben Tataren unterscheiben. Ehebem follen mehrere bier gewefen fenn, bis ihnen bet Chan vom Derbend einen Plat, brei Berft won ber Stadt, im Bebirge gab, wo fie ein Dorf von etwa 30 Saufern anlegten. Gie les ben bort fammerlich von wenigem Ackerbau und verfeetigen Lapeten. In ber Synagoge verrichten fie ben Gottesbienst, auf ber Erbe fibend. Ihre Grabfteine haben Sebraliche Aufschriften. Sie führen weber Flinten noch Gabel, leben aber boch ficher, und haben ihr Dorf mit einer Erdwand umgeben. Besonders bauen fie Sanf, Labad und Sirse.

In bem mittleren Theile von Derbend fieht man eine große Deftofbeb, beren Borbof mit iconen Steinplatten belegt ift. Babw fcheinlich ift es eine ehemalige Chriftliche Rirche, benn ibre Bauart gleicht gar nicht ber bet Abrigen Degbibeds. Gegen Morgen bat fie els ne Munbung, welche burch eine Quermauer von ber Rirche getrennt wird, und ben Seiftlichen jur Bohnung bient. Die 1782 erbaute Armes nifche Rirche ift von Quaberfteinen. En ber' Rordfeite ber Stadt fieht man einen merfrodse bigen Begrabnigplas, voller Leichenfteine, mit Rufichen und andern alten Infdriften, und bei bemfelben ein Maufoleum, in bem die Rirs Mar ober vierzig Beiben, bie, bei ber Erobes tung von Dagheftan buich bie Araber, in einer Schlacht gegen die Unglaubigen fielen, begras

ben liegen follen. Die Mohhammedaner und besonders die Einwohner von Kubitschi wallfahrten häufig hierher.

Die Befchaftigung ber Einwohnet befteht in einigen Fabricaten, vorzäglich aber in Beins Getreibe: und Saffranban. Sie machen viel grobes und fcmales baumwollenes Beug, bas Bes genannt wird; außerhalb ber Stadt liegen bebeutenbe Saffranfelber, beren reiche Ernte wohlfeil verfauft und größten Theile nach Pers Ben verführt wird. Der hiefige Bein ift belle roth und die Tranbe fuß; bas Batman, bas etma 15 Ruffische Pfunde wiegt, wird im Ceps tember um gebn Roveten Gilber verfanfa Unf ber Rordfeite bet Stadt, etwa einen Buchfens foug vom Thore, fieht ein altes rund gebautes Schloß, auf einem Berge, von bem man ber bauptet, es fep bas Quartier Alexanders bes Brofen, bei feiner Anmefenheit in Derbend, ges wefen:

Bon Derbend gerade in Beffen fieht man bie ziemlich mabl erhaltenen Ueberbleibsel einer großen Mauer, die über ben gangen Bergrucen von Thabafferan fortlaufen foll, und gegen bie Ginfalle ber Chofaren, von benen ich unten mehr fprechen werbe, vom Persisien Könige Rusch it wan angelegt worden ift. Sie und and bere, Befestigungen in ben engen Passen bes Kautasus, haben Anlas zu dem Marchen von einer großen Mauer gegeben, die vom Kospie ichen bis zum schwarzen Weere gereicht haben sall.

Shabaßeran, ober wie man auch ausfpricht Lamaßuran, ift ein kleipes Gebirgeland.
in Westen des Gebietes von Derbend, ipischen;
ben Flussen Darbach und Gurtenindelegen.
Dies ganze Landchen nimmt den sublichen Ab.
hang des Thabaseranischen Bergeuckens sin,
und wird vom Fluse Rubaß, det auf demfelben entspringet, durchströmt. In Westen
scheidet es der Fluß Augula vom Gebiete des
Chans der Kast Kumucken, in Often sidst es au
Derbend, und den großen Bald, der sich zum
Stamur hin erstreckt. In Norden hat es die
Efaitack und Ckara Ckaitat, und in Saden das
Gebiet der Kurall. Thabaseran besteht aus
wielen, theils großen, theils schiechten Obrfern,

nachbem ibre Lage mehr ober weniger boch im Gebinge Ift. Die Ginwohner fub ein Besgbifcher Stamm, ber feine eigene, aber auch bie Catarifche Sprache fpricht. Gie, leben von Aderbam und Biebjucht. Diejenigen welche miber an Detbend mobnen, find etwas civilie firter, bie abrigen aber ein wildes umbanbiges Ball, freiches ju Raubereien und Emporungen Beneigt, und immer, jum Streite fertig. ift. Dieg erften haben guten Aderbau, Garten und ein recht gutes Land ; hiejenigen, aber welche mit bem Ruggligund Saft Rumud grangen, tonnen megen bert Biltes bie ber auf ben benachbatten Sebirgen liegende Schnee verurfacht, tein Getreibe hauens und weil fie auch feine Balbung. haben, fo fuhren fle ein wildes und elendes le ben, indem fie fich nur von ihrem Biebe erfals ten. , Die find ftrenge Mobhammebaner von der Secte Shanefi.

Das Land ift unter brei Farften verstheilt, von benen ber erfte ben Titel Mache fum (eigentlich Louges Mawßumeh) führt. Sein Bebiet grangt gegen Often an

bas Derbenbifche, gegen Mittaal und Abent an bas ber Rafi Rumud. Er febt gewöhnlich in einem feiner Dorfer und fann bichftens epos Mann aufbringen. Der Rabbt von Chahafteran. beift jest Ruftem Ofauran, if ein Brubet des vorigen, und feit 1794-Bafall von Ruflands mit bem Character eines Staatsrathes und zb nem jahrlichen Gehalte von 2,500 Rubel Sib ber. Er wohnt gewohnlich im Alectena Gorst ober Erfi und ftellt, wenn er von feinen Brit bern unterftust wird, auf 2000 Mann ju Ram berauden. Der britte Rurft ift ebenfalls ein Bruber bes vorigen und beift Dabbmub: et mar ein Mlirter von Schich Mli Chan von Derbend, und bringt auf 1500 Mann Bewaff: neter gufammen. - Diefe brei fürftlichen Burben fammen noch von den Arabern ber, als fie Dagbeftan eroberten:

Sublic von Thabaferan liegt jwifchen beit Fluffen Gurieni und Sfamur bas Gebiet bes sogenannten Kura Chamutai Chan. Er beherricht die beiben Lesghischen Stämme Rurali, von benen ber erfte westlie wer

der am Rluffe Sfamur und an bem hoben Berge Sattun: qul und anberen Gebirgen wohnen.' In ibrem Diftricte find gebn bis wolf am Oftmur nabe bet einander Liegende Dorfer. Die Rurali mobnen in Often ber worigen, und werben burch ein Gebirge von Thababeran getrennt, Gegen Morgen ftogen fie gleichfalls an Gebirge und an einen bicfen Bald, und gegen Guben an ben Bluß Sfamur. Diefe Lanbichaft, ift auf vier Stunden vom Deere entfernt und beftebt aus einigen groangig langs bem Ofamur liegenben Dorfern, fo baß ibr Diftrict lang und idmal ift. Gie leben in enter Ginigfeit mit einander. Der Rura Chamutai Chan ift gewiffer Dagen von bem Chan der Rafi Rumuden abbangig, und obgleich er noch nicht Staatsrath geworben ift, fo liebt er boch die Rauberguge eben fo febr, ale fein Bachbarber Rabhi von Thabageran. Er reff. biert in ber Stadt Rura, am rechten Ufer bes ftarten Gebirgsbaches Rura : tidai, ber fich in ben Gurieni ergießt.

Das Chanat von Ruba war in ben lete

ten Beiten bie ansebulichfte Proving in Da, abeftan, beren Beberricher feine Grangen in Shirman binein, über Bafu und bis jum Ans fluffe bes Rur ausgebehnt hatte. Der lette Chan pon Ruba mar Schicheali. Er fonnte 20,000 Mann guter Eruppen ftellen, widerftand im letten Perfifden Rriege 1796 ben Ruffen, und ergab fich, nach ber Einnahme von Derbent, für feine Derfon, unter gemiffen Bebingungen, entwich aber bald barauf. Als bie Rufficen Truppen biefe Begenden verließen, fand en fich wieber ein, und trat in feine vorigen Rechte als Chan von Derbend und Ruba, bie, er von feie nem Bruber Shaganichan aus Derbend verbrangt, und auf Ruba eingeschräuft murbe. Da er fich aber im Sabre 1806, als die Ruffen Dagheftan befehten, wieder feinblich gegen fie, betrug, fo mart er von ihnen ganglich vertrie ben, und fein Band erobert uud befest. Der in Dagheftan gelegene Theil bes ehemaligen Chanats von Ruba ftoft in Beften an die Lesghier und an das Ochneegebirge Chabidagh; in Guben trennt es ein Schnees und Schiefers

gebirgeruden von Schirman, in Often hat es bas Meer, und in Morden ichelbet es der Rlug Sfamur von bem Bebiete bes Rura : Chamutat Chan und von bem von Derbend. Geine Sauptfiuffe find, außer bem Sfamur, ber fich nicht weit von feinem Musfluffe in brei große Arme theilt, von benen ber fübliche Saloma beift; ber Rugaritical, Chobjalitical, Rutaitidai, Belbeleitidal, Ochabran, DemitfchijaGalgentenko Afairfchat, alle biefe, fo wie eine ungabibare Denge wentger Bebeut tender Rluffe ftebmen dus &SB. bem Meere fu." Sie traigen amar' febr gur Brithtbaffeft bes Bobens bet, machen aber ben Bea, beion. bers für Eruppenmariche febr beichwerlich. Biele won ihnen theilen fich, bei ihrem Muss tritt aus" bem Bebirge, In mehrere Arme, find ungemein fonell und reißend, und haben bei einer geringen Siefe, ein weites mit Steintrummern angefulltes Bett. Ihr Baffer ift. durchgangig trube und fehr fcmer trinkbar zu machen.

Die Bewohner biefer Landichafe find groß-

ten Theils Tataren, Lesghier, Armenier und 3h. ben, und gegen das Meer zu finder man im Sommer die Lagerplate herungiehender Araber und bes Tatarischen Stammes, ber Gseb wan genannt wird.

Ruba ift bie Satretftabt am rechten fiellen Ufer des Chobialyticai. Sie wied auf biti Seiten von hoben Bergen umfchloffen, ift att einer Mauer und mit Thurmen befeftiger unb fin aber 430 Baufer. Die Luft ift in Diefem Refe fel febr ungefund, und bas Baffer taum triaf. bar und von abgefpublter Rreibe trube. Die Balber enthalten , außer verfchiebenen guten Buchholze, auch viel Obft, bas ohne Pflege forttommt, wie Mepfel, Birnen, Beintranben und febr mobifchmedenbe Quitten. Ma ben Bachen im Gebirge liegen viele fcone Dorfer, bie mit gur Stadt geboren, beren Ginwohner . aber fo wie bie von Ruba felbft, burch ben bei fanbigen ber Drud Chane, verarmt find.

In Weften von Auba liegt ber hohe Schnetberg, welcher Schahibagh ober ber Königsberg, auch Schahi Albrus b. i. ber toniglicht Albrus, genannt wirb. Mibru sober Elbrusift in ber Medifch Perfifchen Oprache ber Dame aller aus ber Rette bervorragenber, febr bober und fanischer Schneeberge. Diefer Berg ift bet bochte von glien im öftlichen Raufafus, und feiner Onibe auch im Sommer mit ewigem Sones bebedt. Er ift nicht über brei Berft breit; und geht febr fteil in bie Sobe. Auf bem Raspifchen Deere ift er fehr weit ju ers tennen. Bir tonnen hoffen balb eine ausführliche Relation ber Reife bes verbienten Seren Collegiene rathe w. Steven ju erbalten, ber biefen mert murbigen Berg im Rabre 1810 befucht bat. Er ging von Ruba nerdlich, burch betrachtliche Budenwalber jum Riuffe Gfamur, ben er auf marte bie jur Munbung bes Baches Juchas riebaich verfolgte, barauf lange biefem Bache ine Gebirge binauf bie jum Dorfe Sfudur, am Rufe ber Alpen. Den folgenden Tag (am oten Junius) bestieg er ben Schab bagb von ber Mordfeite, bis jum Schnee, ber indeffen noch tief hinunter ging. Geinen Rudweg aus biefen herrlichen Gegenden nach Ruba nahm er

burd ben Diffrict Gulachan lange bem Rluffe Rugaritichai ber auf ber Gubweffeite bes Schabedagh entspringt. Eine anbere Reife machte berfelbe Maturforfder nach Dibnmi, einem Dorfe in Diffricte Rugtan, an ber Grange von Schirman, bas am Siuffe bes hoben Schneegipfels Babaibagh liegt. Die bortigen marmen Quellen find febr lau und wafferarm. Bon bier ging er nach Beften und reifete, lange ber Alpenfette, burch ein febr ges birgiges, von mehreren beträchtlichen Bergftro. men burchichnittenes, Land bis Chimalug, ei nem großen Fleden am Fuße ber Alpe Tyfen bagh, nahe an ben Quellen des Chobjal tichai. In der Dabe biefes Ortes ift ein bor ber Berg, wo ewiges Feuer, gleich bem von Bafu brennt, und babei ein fenfrechter mit Ochnee bebectter Relfenfamm.

Am 25ften Junius verließ herr v. Steven bie fcone Proving Ruba um nach Schafbi zu geben. Bon Chinalug verfolgt man ben Chodjal bis zu feinen Quellen, und mehrere Male geht man auf Schneebrucken über ibn,

von benen einige beständig bauern follen. / Auf ben Relfen, bie feine enge Rluft bilben, feht man nichts als wenige Beiben. Man fteine barauf einen febr fteilen Berg binan, und ger langt gu, einer Senne, mo bas Gras iebt faum erft aufing ju machlen. Doch etwas bober mar bie Bafferscheibung, jest mit Ochnee bebedt, der aber fpater bin fcmilgt. Rund berum erber ben fich ungeheure, mit ewigem Schnee bebedte Berge, die Sfalamatibagh b. i. Beigefinger, berge genannt werden, und gerade in Guben von Schah bagh liegen. Bon bier entfernte fic ber Reifende bald aus ber boben Alpenres gion, und flieg auf einem febr engen und fteis len, oft treppenformigen Pfab jum Bache Banbam binab. Muf biefer Seite find bie Rlufte felbft bis ju einer betrachtlichen Sobe bemaldet, mogegen auf der Rordfeite des Schnees gebirges, bas Ruba von Ochirman trennt, bie Balber erft weit von ben Alpen anfangen.

Die Segend am Meere zwischen ben Klufs fen Samur und Beibele tichai beift Ruschtur, und ift ein ichones fruchtbares,

mit vielen Dorfern befehtes Landes Es hatoples de fleine Buffe, Stichfang, Butb, Wiefen unb Mitterbau jur Genage. " Die Balber; weiche arobten Theile aus hoben und biden Gidememin Buden beftebeng geben auch Mepfel andirnen, Pflaumen, Ruffe, Quieter, Difpeles unbem abere icone Bruchte im theberfing, hefmebers aber vielen milben Boitt, ber fic an ben Biu men binauf rantt, und oft von einem Banne maum anberen abergeht, woburch angenehlne unb fcattige Lauben gebilbet merben : Die Miffen find faft beftanbig gran, und obgleicheffermah. rend ber großen Sibe im Junius und Julius gieme fich austrodnen; fo bewachfen fe boch nacher . befto ichoner wieber. 3m December und Sanuar, welche hier bie angenehmften Monate finb, ift alles voll Gras und Blumen, weshalb aud bie Schafe von ben Bebirgen baufig in biefe Gegenben getrieben werben, mofür aber bie Gir genthumer etwas bezahlen muffen. Dit Ge treibe, Beigen und Reis verforgt Dufchfur nicht allein Dagheftan fonbern auch Ochirman.

Bebes Dorf hat feinen Melteften ober

Banda; beren einige zusammen unter einem Jusbafdi fichen. Die Einwohner find Turke manischer Tadaren und nahven sich vom Ackerbam sind von der Blehzucht, wozu sie Feld ger nug haben. Im Sommer, während der größeten Sibo, faffen sie die Dörfer ledig stehen, ber geben fich in die untern Sebirge, und leben das seichse der bie vier Monate, in unterirdischen tabien Batten.

Ausflufe des Baches Deli, der unbequeme Landungsplat Mifabat, ober wie ihn die Russen nennen Misowa. Sablich davon ift der Diftriet Schefepara, und noch sudicher, jensfeits des Atartschai, am Ufer der See, der hohe Bisch, barmat d. i. Fünffingerberg, bei dem der Beg nach Baku vorbei geht. Auf feisner Mordseite steht das Karawanserai Chaters sinna, wo die Reisenden übernachten. Diesen Ramen Berg hat der wegen seines gezauten Ansehns erhalten, indem die steilen Sipsel wie aufgerichtete Saulen in die Sohe stehen. Er zeigt sich sehr weit über alle benachbarten Bers

ge bergerragenb. Unter feinem bochten Birfel ift ein gltes Bemauer mit einem Thore und . von ba ffeigt man mit großer: Beldberlichteit. auf ichlechten ftelnernen Stufen, ju einer Rame mer amifchem ben Relfen binauf, in ber nach ber Meinung ber Landesbewohner ber Prophet Elies logirt baben foll. Die gerfpaltenen Reifengragen boch iber biefer Kammer empore und ihre . Rlufte bienen: bert. Ablern, unb auberen Bienel aur Bohnung. Beiter unten , etwai jeaf ber Ditte bes Bepges, ift ein Brunnen, bei einem angenehmen Dlabe, ber von iconen Dintanen beschattet wieb. Sonft fieht man noch auf bem Berge Solunder, Reigen und Wirnbaume, und bie ebengn Stellen zwifden ben Belfen find fcon begrafet.

## Chiene & Schiewan. ..

, , /, , , , , ,

Series and their rest to the 1 store

Same My A hor Cake

Der Dame Co ir man ift, zuverschiebene Beiten, einem mehr aber meniger großen Landfriche beigelegt worben, jest bezeichnet er bie Land-

fort, welche in Often burch, bas Raspie foe Deer, in Guben von bem untern Sur bis gu feiner Manbung und in Beffen burd ben Gatetichel begrangt, in Morben, aber burd has Schneegebirge Chalaber und ben This Slugaite von Dagheftan getreunt wirb. Der an ber See belegene Theil biefer Proping, bis nad Sfailian binunter, ift ein angerft unfruchthares Land, bas nur mit einigen Dornen' und Salzpflanzen bewachfen ift; fo wie die Umger bungen won Batu und die game Salbinfel Ab. fon tom , In ben Riften ber , Seg finder man haufig mehr ober weniger bobe Sugel, die burch beftanbig Schlamm auswerfende Quellen entftanben find, und von benen man mehrere wirfliche Schlammvulfane nennen fann, beren Ausbruche manchmal mit Flammen begleitet find. Die gange Salbinfel Abicharan ift, mit Bergobldurchdrungen und hat reichhaltige Diellen wei-Ber Maphta, Auch fighet fich bafetoft, in ber Rabe ber Stadt Bafu, bas herühmte emige Feuer, ju bem baufig die Indier mallfahrten. Der nordliche Theil von Ochieman' ift bagegen

ae bernerragent, Unter feinem bochten Girfel ift ein glies Bemouer mit einem Thore, und pon ba fteigt man mit großer Befcherfichteit. auf ichlechten fteinernen Stufen, an einer Rame mer amifchen ben Belfen hinauf, in ber nach ber Meinung ber Landesbewohner ber Prophet Glies logirt baben foll. Die zerfpaltenen Reifengragen hoch iber biefer Kammer empora umb ihre Rlufte bienen ben Ablern und auberen Bimi aur Mobnung. Beiten unten . etwa jaaf ber . Mitte bes Bepaes, ift ein Brunnen, bei einem angenehmen Diage, ber von iconen Blatanen beschattet wied. Sonft fieht man noch auf bem Berge Solunder, Reigen : und Birnbaume, und die ebenen Stellen swiften ben Relfen find fcon begrafet.

## Chienan.

come addition to the soul of

Burn & Als & A hor Cast

Der Dame Schieman ift, zuverschlebene Beiten, einem mehr ober weniger großen Landftriche beigelegt worben, jest bezeichnet er bie Land-

foft, welche in Often burch bas Raspie ide Deer, in Guben von bem untern Rur bis gu feiner Danbung und in Beften burd ben Gatetichal begrangt, in Morben, aber durch has Schneegebirge Chalabar und ben This Slug gite von Dagheftan getrepnt wirb. Der an ber Gae belegene Theil biefer Proping, bis nad Sfailian hinunter, ift ein angerft unfrechthares Land, bas nurmit einigen Dornen' und Salzpflanzen bewachfen ift; fo wie die Umgede lofaidle Compa sie dan und all gray gegend fonrom, In ben Ruften ber Seg finder man haufig mehr ober weniger bobe Sugel, die burch befanbig Schlamm auswerfenbe Quellen entftanben find, und von benen man mehrere mirfliche Schlammvulfane nennen fann, beren Ausbruche manchmal mit Flammen begleitet find. Die gange Salbinfel Abicharan ift, mit Bergobldurchdrungen und hat, reichhaltige Quellen wei-Ber Daphta, Much findet fich bafefoft, in ber Rabe ber Stadt Bafu, bag herühmte emige Feuer, ju bem haufig bie Indier mallfahrten. Der nordliche Theil von Ochleman' ift bagegen

Bergig und anmuthig, und die westliche Silfe des skolichen wird durch viele, ans den Gebip gen dem Aur zulausende, Flusse sehr struckter. Sie ift eben, und in Rorden durch eine Keibe von Mergelhügeln begränzt; doch if der Boben äußerst darr, und trägt beinast nichts als Mimoca Stephaniana und einige au dere kachelige Pstanzen. Well man aber, die auf dem Sebirge kommenden Bäche überall zum Demässern des Landes leitet, so sind die Schrifter nicht seiten, und haben durch das schone Grün der sie umgebenden Reisselder, und Mastender und anderer Obstäume, in der Ferne ein angenehmes Ansehn.

Baku eine Stadt mit einem glemlich gw ten hafen, in ben oft Ruffice Danbelsschiffe einlaufen, hatte noch vor kurzen feinen eigenen Chan ber Shüßein Rull Chan hieß, aber wegen ber 1805 erfolgten Ermordung bes Anfischen Oberfeldberrn Fürsten Zizianow, im folgenden Jahre abgeseht wurde. Jeht ift die se Stadt, so wie ber ganze öftliche Theil von Schirwan bis Sfallian am Ausfussel bes Mir binunter, von ben Ruffen befest, bie bei Sfallian einen beträchtlichen Rifchfang treiben, bet fonft idbelich filt 50,000 Rubel Silber ven pachtet wurde: Der Saunthandel von Bafte befiect in Galfy bas geöften Theile ju Lande nich Schamacht' und welter verführt wirb. Die Bafuifche Rabbta geht vorzüglich nach ber Perfiften - Probing Gilan, weil bie borligen Landlente; welite ben Seibenbau treiben, ent weber burth Erfahring belehrt, borr mach ele nen unter thnen allgemein angenommenen Bob nethelle glanben, bag in ben Saushaltungen, wo Geibenwarmer'gezogen werben, fein anberes Brennmaterial, ohne ben Burmern ju icaben, jur Beleuchtung gebraucht werben burfe, ale Maphta.

Der westliche Theil von Schirman bilbet bas Sebiet von Schamachi, dessen Chan jeht Mußtapha heißt, und bas im Jahre 1805 vom tapferen Fürsten Bizianow dem Russischen Scepter unterworsen wurde. Seine Macht beträgt auf vier bis fünftausend Mann. Die beiden ehemaligen Hauptstädte des Landes Alt; und

Reuischamacht, von benen bie lettere um linken Ufer des Finfes Affu, am Ausgange der Gebirge liegt, find, wegen, der oftmaligen Berftbeungen, ganz verfallen, und werben jeht nur von wenigen Latarifchen Sirten bewohnt. Die Refibeng best Chan's ift das, von Rew Schamatht höher im Gebtrge hinauf gelegten, erft neuerlich augelegte Bergichloß Fich, auf einem beinghe ungugunglichen hohen Felfen.

Die Gegend zwischen Alte und Ren Schamacht wird vorzüglich von Armeniern bewihnt,
die schöne Weingarten haben. Der hiefge Wein ist der beste im gangen Kautasus und
das Batman (etwa 15 Russische Pfunde) kosst gewöhnlich nicht mehr als zwanzig Ropeten Gilber.
Frische Lepfel werden sehr häusig aus dem Ges birge von den Lesghiern zum Verkauf gebracht,
so daß man sie noch im Monate Junius auf dem Warkte sindet. Die Weinlese fällt hier saft immer in die Mitte des Septembers. Eine Auswahl der Trauben sindet dabei gar, uicht Statt,
sondern man schüttet nothe und weiße von allen Arten zusammen, dund tritt sie mit dem Sussmi aus. De Most wird in große, itdene Topfe
gegossen, die man zohn oder mehrere Kußin die Erde eingrädt, und ihre Mindung
mit Seeinen bedeckt. Im Anfange des Frühlings wird der ausgegohrene Mein in andere
gelassen, und auf dieselbe Weise verwahrt.
Einige vermischen ihn damis er nicht so dald
laues niede mit Branziposing, vernsus dem
vom Mastyressen übrig pehliehren, abselos
vom Wastyressen übrig pehliehren, abselos
die Menngähfel von Schamacht, welche auf ihrengenachbarten Bergen wachsen

Bing, Beffen dieser Armen, bis westlich winn rechten großen Arm des Gotetschal, oder blagen Blußes, der vom Schneegebirge Gfala, wardags, dem Rur zuläuft, erstrecht sich die große Ebene Rabaltab, die fast überall mit. Se birgen umgeben ist. Sie enthalt viele größere und kleinere Dörfet, hat sehr schones Land, guten Ackerbau und Viehzucht, und bringt viel- Betreibe und einen Ueberstuß an Obst hervor, besondere Kastaulen, Feigen und eine Art tiele

ner aber fehr führer Gennechtfeliff iffind mis bier farter Seldenbangestieban. Die Ginwehr mer find Einemanische Ansaren, und Annanisch, und sprechen das Tatarische mis mehrerminder fischen Wertern gemischen in 12 12 1202

लाम जार्वेनियों पाने के उसके प्रदेश

Schiffe. eine ben ben ben

Die Chanschaft Schethi oder Schaffi liegt in Westen von Schieman, wovon sie burch ben Aus Gatelchai und bessen rechten Arm, welcher ber kleinere Goteschai heißt, getreunt wird. Sie liegt am sublichen Abhange des Kulmuckischen Schneegebirges, bas auch Gebirge Oschäf ober Schaft genannt wird, und erstreckt sich in Suden bis zur Linken des Kur; in Westen trennt sie der Fluß Kanick oder Kennag von den Lesghiern von Tschari, Belakhani und Telle. Der Haupssuß ist der wilbe Geldighilani der das Land durchistent.

Der jehige Chan pon Schethi heißt Dihaphar Rull Chan, und wat sonft Chan pon

won Chop in Armenien, fiel aber vom Chab abs und ging gu ben Ruffen über, Bon' benen et Wiet einutfest mart. Die Bewohner bes Entbes fittb Losgbier und Tataren. bodefbi ober Meu. Dudi ift ber Gis bes Chans, wind liegt auf einer Anbobe am Gelbighilant, am Bufe ber Bebirge, Die fich feht fteil bis jur Sobe bes emigen Schnees erbeben. Im Sonte the He Die Dige in ber Stadt unerträglich, und Wie ber Conne ausgefohten Sugel tragen nut Beftrappe und Dornen. - Alt. Mucht liegt oben unter bem Schneegebiege am gluffe Gote tich air wicht weft bavon entfernt ift Banbam, am Bache gleiches Damens, ber erfte Ort im Chanate von Schethi, wenn man von Chinalug in Dunbeftan, über bas Ochneegebirge Gfalas mattbag befommt. Der Reifende findet hier einen auffallenden Unterfdieb, amifden ben gunadift auf beiben Seiten ber Alpen liegenben Dorfern. In Chinalug (S. oben G. 164) find auf einem nadten Sugel bie Saufer eine neben bem ans bern aufgethurmt; um bas Dorf herum fieht man nur wenige fleine Roggenfelber, und nicht ein

Strauch wächst auf den kahlen Felfen, die das Thal
pes Chobjal einschließen. — Bandem, den
Alpen eben so, nahe, ist ein Wahr ban Obstdu
men : "majestätischen Wastung wund. Raftanien
baume, zwischen weben unsählige Wächeriefeln
beschatten die einzelm stenkour Häufer vond hir um find ahlgelamio schollen Währer vond hir den Wandam; inachterbeiter Pactunch zweiere
Vagereifen, bis Wacht, "Invend fich der Weg all mabilig vom den baberen Stelligen karfeint und meisten Weiles durch städne Watt der Albern wälber gebt, in meiden bisweilen ein Art wilber Wallungbaume (Ingling gertepcarpa)
vorfommt

Der fühliche Theil. bem Charmes von Schethi am Rur, amischau bem God kichai und Geldightlant, beifer Abbaschaund billet eine scho ne und fundtbare Ebeney deben Brookner ziemt lich begütert und wahlhabend finds. Sie haben Getreibe, Dirse, Reiß und Obst im Ueber fluß, bauen auch viel Seide und treiben damit einen ansehnlichen handel. Jeden Sonnrag ift hier ein öffentlicher Markt, auf dem die ber

mabarten Walfer von allen Gelten fommen; unda Taufd seulit Raufhanbel pflegen: . 3m nbebliden . Cheffe Blefet Ebene liegt bas Dorf Berthu, bas wegelt feiner wohlfdmedenben Rafe betibet te, ble welt mir breit verführe werben: amagin Geffete bon Chethi liegt auch hoch bas Dorf - Baratichin, beffen Einwohner "Ehriften find jahte aus Beorgleit berguftammen if tonbatgehenge bind bongbinen die eine Salfce fich jur Beorgifchen, bie anbere jur Armenifchen Gette frei forte gible fest beitebeiten bitte geifchelter hir Stelle Dehautena fernifchiedfe, aber felbft nicht ieffen Bonnen. - Sie hebleutel Ich Georgifcher und Armeitigher Buchet mus melden fie bie Jugeith thiterrichten. Deffen aufigeachtet fpres ",den ffe einen Lesghiffen Dialect, ben fie für a live Mutterfpegiche chiefeben, und aus bem ich bien einige Bonte; initranderen Lesghifchen beri glichens folgen laffe: "

Bott — Bacha — Amarifch: Betichaß: Du

Belv — Schuwut — Amarifch: Ligufbit.

Tochter - Chinar. " "

men.

Bruber - Bitfof - Amatifo: Mas, weis 41:-41 mak.

Mabden - Ofengi.

Rhabe - Galli - Tatarifd: oali, Mi hala

Baffer - Chee - Migbsbegisch und Em foifd: Chi.

Bein - Rieb.

Brod — Soum — Awarisch: Tided

Apfel - Defch.

Mein Bruber - Bie witfol. If Brod mit uns, mein Bruder - Micele arya foum uta bis witfoi.

## Magan

Die Steppe Mogan ober Dugan Hegt twifden bem Arares, bem Rur und bem Raspli fchen Meere, und erftrecht fich fublich bis zwan gig Berft binter bem. Safen von Rifple Agatich, und bis jum Gebirge von Tali

fdab. Diefe Ebene wird von mehreren flet. nen Rluffen burdiconitten, die theils bem Rur, theife bem Meere au fließen; auch trifft man baufig mit Schilf bewachsene Seen, und bas land ift mit boham Grafe bebedt. Große, oft auf vier Ellen lange und fleinere Schlane gen find bier, besonders mabrend ber Sommers bibe, baufig. Sie mobnen überall in Lochern im ber Erbe, und machen bas Reisen burch bie Steppe febr gefährlich. Schon Pempejus wurde im Mithribatifchen Rriege, burch bie Menge giftiger Ochlangen abgehalten, bis an bas Raspische Meer vorzubringen, und mußte nach Klein Armenien, zuruckfehren. Die Bewohe ner von Mogan, find die beiden armen Turkmanifden Stamme Schaifemant und Due gamt, bie in fcmutigen Robrhutten leben, und mit ihren Biebberben berumzieben. Doch fallen bei ihnen bie vortrefflichften Perfifden Pfere de, die febr gefucht werden. 3m Binter fome men viele von ihnen über ben Rur, und weiben gegen Bezahlung ihr Bieb in ber Ges gent von Sfallian und auf ben Chenen an

Wilfry ben & Afen legen

Andere Christianes **Standel in S** Sellen gebing after Queen an

Balischah ober Tawelschan ift bas Genhirgsland, welches in Nordenman die Gene Mogan, in Suben aber an Giban ober Dp. 12 tem stoßt. Es steht unter einem besonderen Chan ber im Jahre 1801 Mußtapha dan hieß, aber nur wenig Unterthanen hat, und als so sehr schwach ist. Die Bewohner dieses Ländschens sind echte Meder, und sprechen einen plats ten Dialect der Persischen Sprache. Die Persischen zu Gene Beder, water, Mader (Muttet. Baraker (Bruder) in Talifcha aber heie fem blefe Beres Faxy Wur, Bur, — Ser pa bebeutet bei fichnen einem Hutel; welches ille bem Mebisch imbenes bund; welches ille bem Mebisch imbenes hat, übereinkommt. Im Menesufer-liegte Ben ker an ober wie es eis gentlich hufte kowse war, ein offener Ort, deffen Hanfer zwischen Baunen weinkuftig aus einans ber fichen. Ben nicht ind Weinften an bie höchften Banne hinauschliegen. Die Weinbeeren sind roch, von ziemischer Gebe und wohlschmedend. Man trocknet sie als Nosinen, die schwarz sind, und Kisch mos die genannt werden.

There is not been been been the second of th

Beschreibung bes Kaufasus

und der nordlich von demfelben mit bim

Ubut Shakan mit dem Beinamen Maßus bi ein Arabischer Geograph, der um's Jahr 943 n. Chr. Geb. schrieb, hat uns ein sehr schähdebares historisch geographisches Werk, him terlasson, das dem Titel subrt: (1886) Der Miesen und Bruben von Edelsteinen. Von bemselben fin den sich drei Abschriften auf der großen Bibliogu Paris. Herr Baron Gilvestro do Sach, dessen Gefälligkeit seiner ausgezeichneten Gelehrsamkeit gleichkommt, war von einigen

Jabren fo gutin, mir auf mein Ansuchen, eine Abschrift von dem bier folgenben Stud bes Magubi machen, und fie mit ben ubrigen beis ben Sanbidriften genau vergleichen ju laffen. Der Berr Sebeime Legationsrath und Prelat von Dies, bem ich dieselbe mittheilte, ift fo gefällig gemefen fie bem herrn Doctor Mithicht in Brestau ju überschicken, ber ble Nebersebung bavon gemacht hat. Magubi's Nachrichten über ben Rantafus im Mittelalter baben mir fo intereffant gefchienen, daß ich fie mit Aumerfungen begleitet habe, bie ju ihrer Erffarung bienen. Befonders muffen fie für bie alte Ruffifche Beschichte von großem Inter reffe fenn, und beweisen mohl hinlanglich, bag Ruffen feine Chafaren maren, wie vor furnen iemand behauptet hat. herr Doctor Abicht bat an manchen Stellen, mo bas Original feis nen Ginn gab, ober mo Ochreibfehler gu fenn ichienen, burch Conjectur überfest, und in feis ner Sanbichrift bas subftituirte Arabische Bort bemerkt. 3ch babe es fur binlanglich gehalten nur bas Deutsche Bort, bas burch Conjectur

in der Nieberfestung fiebt, durch anderen Drud, auszuzeichnen. Dies beziehr fich aber micht mis die Gigennahmen, die wie gewöhnlich arbier gedruckt find.

Indem ich bent Serren Siveftet be Cate, con von Dies und Abicht ihrer bffenench mele, men Dant für ihre Seffeligkeiter und Gang beiten ber Bert bes Mobul.
burch meine Bemertungen binikanisch wellet bod reiten moge.

len molge ench ber Berlatte en on

Der Bety Rauen fußte fiege geogrund fein Umfang auferfroeitadilich, indem er niele Ronigreiche und Bolterichaften, beren fehlere gwei und fiebzig an ber Baff Ind, enthale;

Sm Driginnt Dill Jan Dibebet at Clabach, ein gewöhnlicher Gereissehler für Dibebet at Claitach & ir Berg ber Claitach oder Claitach.

ine berfelben bat iften Sonig tinb tore bon ben auteren abweitheide Optache. Dielet Beng fam wlete Bweige (Retten) und Effiler.'" An einer ber Retten bie et Bilbet," flegt bie Boll 'b" Appru-Antifff feman Gebaute Gladt Bab. Ale abindit (Derbenb); 'er errichette" fie 'abifchen mirt ihm (pent Diege) unto vem" Dreete Chofa'e (bem Riefffeler); wei with be, bet jelle Daller." jog hette Gen bentenfel ber Dreetes Bit, in in per Entlichunitalitet Mills nou, beiligiger int. Stenze WHE Anet Selte, 'MBH' Bell' Belg Mantalier's " fus bis Michanet geopeen Sobe, fortiaufesa unbe gar fich, weil fie bem Laube gum Schus blenen bac follte, bie gu ber' Ebabat'i ft ait of genann. ten Beftung etftrect, imo" baburch" eine Lange". von nabe un' 40 Parafungen erbalten bat. In

A dia me

und bei anderen Arabischier für Geographen ein beständiger Schreibfehler für Chamabisch Ebal baßeran. Die Perset schreiben auch Ebaberberan.

feber Entfernung son brei Deilen (mehr nber meniaen) ließ er, je nachbem es bie Landftrag fen notbig machten, ein eifernes Thor anbrim den: an lebes biefer Thore beorberte er eine aewiße Angabl Menfchen; um dafelbft innerhale (ber Mauer) ju mobnen, und es fo mie ble nachftgelegenen Theile ber Mauer au bemaden. Diefes that er um die Ginfalle ber in biefem Berge an einander mobnenden Bolfericaften auruckameifen als 3. B. ber Chofar, ber Mlanen, einiger Geschlechter ber Turfen, ber Oferir und anderer unglaubigen Bolfer, Diefer Berg nimmt einen Raum von 60' Tagereifen ein, auch wohl barüber, fowohl in feiner Lange, Bobe ale Breites um ihn herum wohnt eine Menge Bolfersichaften, beren Angahl nur ber allmächtige Schöpfer fennt. Eine ber Retten biefes Berges erftredt fich bis an bas Raspir fche Meer, nabe bei ber Stadt Bab ul gbe mab, (Derbend) wie icon ermahnt morden. Eine andre ftogt an das Deer Manthig, ")

<sup>\*)</sup> مانطس (manthis ift ber Montus aber

(von dem schon früher in diesem Werte gespowsen worden) in welches der Kanal von Konskuntinopel geht. Am User dieses Weeres liege die Stadt Thrabesondeh; sie hat Märkte zu welchen jährlich viel Bolts zum Handel ströme, worunter Muhammedaner, Griechen, Armenier, Briodpner des Landes Kescheck ") und andre

Das ichrigens der. Die Arabischen Geographen find mit diesem Namen immer unglucklich, indem fie ihn durch falsche Segung der Punkte cortumpiren. Scherif Edrist schreibt Rithes; bei 3be Al Wardi und Abulfeda findet man gar nichtisch, Das übrigens dies Meer das schwarze sey, ift keinem Zweifel unterworfen, weil Konstantinopel Erebisonde u. s. w. daran liegen.

Diefe Refced find bie Efcerteffen, welche bei ihren nachbarn Rafach heißen. Conftans tinus Prophyrogenneta nennt ihr Land Ras facia. 3 be Al Barbi, alser von ben Buzfen bes Rautafus fpricht, fagt: Er dominum

mehr. Als nun Aunschirman bie unter bem Damen Bab al abmaß (b. i. das Ther ber Thore) bekannte Stadt, nabft ber Abernkand,

... 1191 denique Kescheen, cujus de civibus me-ores nec feminas, nec perfectiores bonitate, nes elegantiores forma, nec quae congressu solitario hasce superant mulieres, ob puichris tudinem, fastum, magmice se jactadi modum, ác suavitatem, quodvis describendi me-" " was exsuperingent," nec undurin in ullis a antmundib fedniale deplenfan. Litte vir guidut dan inter cos ceineilhuili attigerit annum; at gobur samed ipai These, et bub congressu superstes. Dum aliquis corum amiliariter Muxorem attrecent, obliviscitut mundum. et cunctas quae in eof doned ab ilifus recedat amplexu. Priusquam feminae hujus terrae inlibiles ovalitht, quinquegilits, vel sexaginta, interdum ctiam septuaginta habent annos, nec tamen venuntas carum diversa ab ea, quae fuit viginti annorum actate. O arbiter! sustensator! -

fing und Berge gebenden Dauer hatte auffah. ten laffen, wies et mehteren Saufen Leuten baldibft Bobnanger anga feste Ranige über fie, benen , er Abgaben auflegte, begelconete jeben mit einem Damen uits beftimmte ibm feine Grenge; auf biefelbe Art wie Arbefchit, Sobn bil Babet es that, die et bie Aurften von Choraffar einfeste. Unter ben Rongen, welche Milfollwan aber einen EBeil ber Landereien " met Detenatien etob; welche full Lande Bare "Biagigeberg, an bie Lanber bes Splam gran. 20) per, Mille einer mit Bamen Shirman, beffen bin Minig beliffent Delde belgetege wurde, Dabet "er Sairman's Schah bieg. Auch mard feite "bein jellet Ronig, welcher aber jene Segenden " Werfatt Siftenbun benanit. ') Jest', namlich ill Jahre 332 0. J. (943 nad Ehr. Geb.) ift fein Reich foon fo groß, bag man' faft einen Dienat Braucht, um es ju bertifen, inbem et fic mebrerer Derter bemachtiget batte, Die ihm bon Anuldirman nicht zugetheilt worben maren,

<sup>\*)</sup> S. Die Anmertung & ju Ende biefes Grudt.

Der jebige Ronig biefes Lanbes' (fur "Bet ber Abfaffung brefes Buchs Jeift ibo bic nicht irre, "but 'der Stelligton" bes MBlam alle beise Dub'b'ammes ben gelb. & Teine von ben Stackfominen bleb 145h fffdmub (fitt, und über feine Mbftamining! finder tett Ate thum Statt. Del Rolly Von Stelle fuffink ebenfalls von Babiramibffut, fo' wie' ber Serricher von Choragan heutiges Lages bin Sohn bes Ifmatl Sthif Affmet ift ! und Abmail mar von ben -Sobnen (Bachfelidin) des Babram-bfbmr; fein frithuin meites ob in bem, mas wir ermabnen, ju Erlautering ber Abstammungen von benen bie mit amfifpen. Diefer Mubbammeb ben Jefit alfo welchen ebenfalls Schirman genannt with, habity fills bem Tobe feines Schwiegesvaters, bit StwellBab al abwab in Befit. Diefer bief Abo de De lit ben Sefdam und ftammte von benen ab, welche ben Propheten in Medina verthelbigten, und beshalb Angar genannt"murben. Er genog ber gurften Burbe zu Bab ut abmab. Borfahren bewohnten jene Wegenben (don

ichn zu den Zeiten ale Wußlimeh, Sohn zu Abd, all "Melle und andere "Artlen in Angelte und andere "Ar bas Migigreich Schippingun gränzte ein anderes, auch zu den Kanfalhe gehärig, mit Namen perque i), dessen König Abranische Schie Beiten Ning mird. Schirman hat in unsern Zeiten hiles Neich so wie noch apdre, als Wusania und Mogulien. In seinem Riche befindet sich auch das Reich der Lete

<sup>&</sup>quot;) Eb ftebt im Cepte und fo foreibt and Strie

Muckania ift die Steppe Mogan in Ber fent von Catischah; mas aber Mogul som song plen, (beren Wagne ebenfalls im Arabischen J. . . ges schrieben wied) waren damals noch gan nicht min Westen bekannt. Beibe Pariser Hand. Schriften schreiben bier dielleicht ift bier die Stadt Machale am Ursprunge bes Ctaratschai, im Chanate von Auba, an der Granze von Schirman, gemeint, p. RL

( S b. i. die Legghier); es enthält "diefet Meich ein ungablbares Bolf, quef bem Gipfel bes Berges mobnhaft. Einige barunter, find um glaubig, und unterwerfen ,fic micht bem Ronig Schirman: fle murben Dud anieb ") genannte find Gobenblener und erfennen ibn micht an: Die haben febr finnreiche Ueberfteferungen aber Die Ehre und Bermaltungefunft. Diefer Berg bat viele Bemaffer, und enge und gerage mige Thaler, welche von Boltern bewohnt find, von benen eine bas andere nicht feunt; theile wegen der Unmegfamfeit bes Gebirges und feb ner Unjuganglichfeit, inbem es fich boch in bie Lufte erhebt, theils megen ber Menge von Bab dungen und Gebufden und bes Berabftedmens ber Bemaffer aus feinen oberen Begenben, theils, auch wegen feiner Felfenmaffen und mit Steinen, angefüllten Streden. Der unter bem Mamen,

Did o, ein wilder Lesghischer Stamm, an den Quellen des Finfies Sfamur. v. Al.

Bollewan befannte Dubbammeb ben Sento batte fich alfb' mebrerer Reiche in biefem Gebirge bemubtiet, welche Rogen Anplotieman anderen als iell' mole bem Eboragan fcab und bem Odbuti: (dab, fugetheilt batte. Bir merben abte Materbin ble Berter in Ermabnung brin gen'ble et fu bem' Konigreiche Schirman ger follogen & Indem er fie bem Abran und fele nem Bater abgenommen batte, ehe er fich noch anben Reiche bemachtigte. In bas Reich Solthan in biefem Gebirge grengt auch bas Land des Könige von Thabariftan: (lies Tha bafferan) biefes ift ber Studt Bab al abwab am nachften. Der jest regierende gurft ift ein Mubbaffimebaner und Ochwesterfobn Abb fit Delit melder garft ju Bab al abmab (Derbeud) mar. Die Bemobner biefer letten Stadt Rammen eigentlich aus einem Ronigreis de, genaanti Ablban in ab, beffen Einwohner bem Oduke bes Ro: unter Sauptstadt nige von Chofar fteben. Die von Dichidan ift 8 Tageteifen von Sie heißt Ofemens ul abmab entfernt.

ber?) und wird jest von Chafaren howohn, tubesten sie in den altestem Beiem von Schold man ben Rabia't ben Bahel ben, W. den Gall man ben Rabia't ben Bahel ben, W. den Gall war also gezwungen seinen Sis nach den Siedt Umel \*\*\*) zu verlegen welche " Tagereisen von

Derbender ist das jepige Larufu, denn in Derbendenamel heißt es. "Semeinder, ibeldes Larufu ist. All.

Derbendenamel heißt von deindi Sareisfehr von In Original seist von deindi Sareisfehr von In Ballian in Bakir, imb wird im Derbend nameh beständig jo gwannte.

fen (in Rorden) von Semender. Bon Sere fen (in Rorden) von Semender. Bon Ser mender bis Derbend find viere. Von Der bend bis zum Lande Serir drei, und von Umel bis zur außersten Granze von Berthak find zwanzig Cagereisen. Bon Verthak nach Ofchebal ober Bedshebal zehn Merhiteh (Startvonen); von Amel bis Bedshebal ein Monat;

Danunder liegt. Das Bolf welches fie ber mobnet. 1 in (hier ifcheint Biel gut fehlen) . . . . Begige Ronig ibm. Chafas ?)... Sie beftebe me bref Ehelten, munt win großter Muß burche foneibet fe welcher min ben Boffen des Landes ber Quefen Coffmet, und von woo'aus' fich ein Arm bon iber treffint, burch bas Land Beri ghas fließt, und fich in bie Gee' Danthif (Pontus aber Daogis) ergleft. "Die Stadt mit burch ben fing in zwei Theile gethelle: In ben Ditte des Bluffes flegt eine Infel, woi muf fic ber fonigliche Pallaft befindet, auch ftebe ein feftes tonigliches Schlof an bem dur feren Enbe ber Stabt. Bon ber Infel aus geht jeine Schiffbrude nach einer von ben imet Gelten der Stadt, die von Dubhams

und eben fo weit non Amet nach Bulghar, auf bem Wege: burch bie Bufte; ju Baffer aber kant ch amei Monage fenn, v. Rl.

<sup>9)</sup> Sieffe die Anmerkung B am Ende Diefes Gudes aus Magubi. " D. M.

medanern, Chriften, Gobenbienern unballmber bewohnt wird. Der Ronig, fein Dofffnat pubdie Chofar betennen fich jum Glauben ber ibterco Der Ronig von Chofen nahm bos Subenthum ju ben Belten Darun er teldibiap; moranfibis Juben aus ben Stgenben bes IBlam und ans Griechenland ju ibm gingen, indem bes Ronig Griechenlands alle Juben in feinem Rei de jur driftlichen Religion amang und, fie mißhanbelte. Der jebige Sonig, von Griechen land ift Armeuns (u. 332 & Sebiche 965 Chrift.) Bir werden übrigens in biefem Sinde wo es bin gebort von ben Sonigen Briechen lands Ermahnung thun, fo wie von thren frier gerifden Unternehmungen; auch merben wit ine besondere von biesem Konige und, von benen bie er jest mabrend feiner Regierung an feine Seite gestellt bat, fprechen. Es manbers tan alfo viele Juden nach bem Lande Chofar aus; mie wir fcon gefagt haben; biefe batten einen Ronig baselbft. Es ift aber bier uicht ber Ort bavon ju fprechen, indem wir icon fraber in unfern Berfen bavon gebang

deltenaben: Die in biefem Lanbe (Chofar) bes findlichen Gobenbiener find von verfchiebenen Bollericaften worunter. Ofeflab (Oclaven) und Mag. (Muffen de fie bewohnen die eine Geite ber Stadt, welche ber Ring theilt, unb baben bie Bewohnheit, ihre Tobten au verbren nen, nebft ihrem Dieb, ihren Inftrumenten und ihrem. Somuel. 14 Stirbe-ber Mann guerft, fo wird mit ibm feine Eran lebenbig verbraunt; fie verbrennen aber nicht ben Mann wenn bie fran zeserft firbe. Seht aber unter ihnen ein Unversheltcher mite Loberab geso mith nach fels nem Abfterber feine Bermablung veranftaltet. Die Beiber find begierig fich auf biefe Art verbrennen ju laffen, um aus eigenem Antriebe . ins Paradies ju gelangen. Dies ift ein Bes brand der Jubier, wie wir icon anfangs ges fagt baben, bloß mit bem Unterfchiebe, baß bet biefen der Frau frei gestellt wird, fich mit ihrem Manne verbrennen ju faffen.

Der größte Theil der Bewohner in diesem Lande ift Bekenner des Iflam; fie bilden die Armee des Konigs, und find dafeloft unter

Bent Blamen Ar fred Dibefannt. "Bie mani men aus Gemaganbe Charis in' ab a inoriff ben afteften Briten, fing unach" Etfdeining bes Shlam : Dunderenoth man Deft "mit brade meebalb fie barm mich bem stante Cho fat wanberten. Die fint anpfere und Beberne Leute, auch berfago fich ber Konigrwoit Christ gif fie im Rriege. Gie mobiten in Pelnem Gift de moter meitiffe Beblinungen !! Eine David Mi, daß ihnen die öffenveliche Ancibiting ihre Welk sion, ber Gebrauch ber Mbebfort und bid Wie erliche offentliche Anfandigiewe des Gebete fent ftebe in feener daß, bie Stellem ber Dinifter ihnt aus Benten von ihret Dation bufebe merben. Der jogige Minifter Midiner won affinen und beißt Abomed ben Ruges differnerbwenn Rrieg grotfden bem Ronig voel Chofne aind ben Dubhammebanern entftanbe, fiertweit ben an bern Eruppen getrennt, ein abgefondbrites Korps

<sup>&</sup>quot;) Im anderen Manufcripe Rebt Lat fieb, und weiter unten eben fo. n. Al.

fiben fulten bambto fie nicht gegen bie Befens ntraubres Glauben's friegen, fonbern gei nem En Feren namiled gegen Unglaubige, Bimpfen Burften. Blen Diefen Leuten find ale lete peniben Ranfpopoor reitenbe Bogenfcuken mit Mangern, Seimen und Dangerhemben. Miter biefen fire auch Langentrager von ber Met unb Baffengattung ber Doglemin. Gie hiban-auch Dubhammebanifche Richter, inbem ber Sof ill Coolar befchloffen hat, baß fleben Richter (Rabbi) fic bafelbft aufhalten follen; zwei. für big Dubhammebaner, zwei für bie Wofar welche nach dem Mofalfden Gefet riche ten met für bie bafelbft befinblichen Chriften, welche bas Evangelium ju ihren Urtheilen brauchen, und einer fur bie Oclaven, Ruffen und andre Beiben, welche nach ben Gefeten des Beibenthums richten, beren Ausspruche bloß von menichlicher Ginficht Bergeleitet find. len größere Sachen vor, beren fie nicht fundig. find, fo vereinigen fich bie Parthelen bei ben Richtern bes Iflam, nehmen ju ihrem Hig theilsfpruche Bufluche, und unterwerfen fich ben

Botigniften bes Dubbammebanifden Gefetet; Unter ben erientalifden Ronigen in jenen Ge genden, ift, feiner, ber befoldete Armeen batte. ale ber Rouig von Chofar, Jeber Mubbammer baner wird in biefen Geganben mit bem, Da men jener Balterichaft, namlich Laufieb, be nannt. Die Ruffen und Sclaven, von benen wie gefagt haben, bag fie Beiben find, bilben and: einen Theil ber Armee bes Ronige, und beben. ebenfalls die Behienung bei ibm. In feinem Bent. de find nach piele andre Deubhammebaner enfen. ben Barfieb. Gie find Rauffente und Sande werfer, und famen aus anbern ganbern babin, ber Gerechtigfeit und Redlichfeit megen, bie bert. berichen. Sie baben auch ihre Defthied, unb Tempel, beren Thurme fich boch, über bergiffe. wigliche Schloß erheben. Doch anbre beitige Derter bienen ihnen ju Schulen, um bar Ju, gend den Cturan ju lebern. Benn die Dufe bammebaner mit ben bafelbft befindlichen Chrie ften einig maren, murbe ber Ronig nicht ihrer machtig werben (wegen ihrer Aujahl).

Unfre Machrichten über ben Ranig won

Chafar Lotreffen aberinicht beufenigen Rinig, ber die Chofar ins befondere baben, und bet ben Sieel. Chadan führt. Deffen Beftime unnegriff, geter einem anbren Könege gu fieben und inn beffenn Dallafte: Ju-wohnen. Gr barf picht wiffer mage jegiaff, anggeweiten, nich bfe fmille por Graf ober Rlein juterfceinen, wuch pfite aus feiner Bobwaie beraut ju geben. Erber fetuen Denem bei fich fann ober weben befeblen moths verbieten, noch fegend eine Angeler genfele im ber Begierung unvrbuen , und ben upch dat bas Reich ver Chafen Leine Beftigleit für ihren Ronig, ale vermittelft eines Chadan, welcher in feiner Refibeng und in feinem Dallafte. withnet; benit wenn bas land Chofar mit Sum gerenore beinigefucht mirb, ober es trifft baf. felbe irgend ein Anglucke ober wenn es ein Rrieg mit legenb einem Bolfe bruckt; furg wenn es togent ein Uebel überfallt; fo begeben fic Sobe und Miebere ju bem Ronige von Chofar und fagen: "Diefer Chaikan und fein weeben bringe une Unglad, wir feben ibn als nein bofes Beichen an; tobte ihn alfo, ober lie

Are ihn uns aus damit wir-ihn abbtentif Oft gefchiebe en, baß er ihn ausliefert, und fi ihnelde
ten manchmal tobter er ihm selbst, aft erdarmt
er fich auch seiner, und wender von ihm alles
ab, ba er bein Bergeben noch Berbrechen be gangen hat, welches Strafe verdiunte. Diese
find im jehigen Augenblic die Linrichtungen der Thofar, dach weiß ich nicht, ab sie sehen hie den Altesten Zeiten bestehen, ober nun einsafihre find. Der Chackan leitet seinen Stating von den Bornehmsten Linwohnern ab; ich uslaube sogar daß das Reich selbst ihnen ehebem gehtv te, doch weiß er Gott am besten.

Die Chofar haben eine Art Rabue, welche Rauffeute auf einem Strome besteigen, der in den hoberen Gegenden fliest, und fic alebann oberhalb der Stadt in den Rush den fle ducht schneibet, ergiest. Diefen Strom beist Ben tha fl. Seine Ufer merden pan Bartifigen Who berschaften bewohnt, welche fich borr angebant und in dem Reiche der Thosor, ausgebreitet, bu ben. Ihre bebauten Ländereien bilden eigent lich den Zwischenraum von dem Ranigreiche

Chefer Bidgranden Burf ghar ben. 189 - Diefer Grent Guint und benaGegenden vom Balgs für wird manafishe maf demfelbeinakolygarifde und Chefalige Guifffer Berthaf Meiltebene fallse dep Mannen einer inderklichen Bolkerschaft wevon ber weben ermähnte Fanfafeinen Mannen mannen fallse gut bei ben ben ermähnte

Ing alit Contest of the same o

Mach der Muhhammedanischen Fabeltrabition, welche alle Arabische Geschichtschreiber für Bahrheit annehmen, war Berthaß ein Gohnes Japhet.

Le ift der Stammvater des nach ihm genannstallen Barfifden Brammes, der im Mittelalter Bou auf der Linken der Wolga, im jegigen Sfaras towschem und Drenburgischen Gowerhement wahrscheintich die dort wahrsen, und von dem wahrscheintich die dort wahnenden Kararen abstammen. Beim Georgraphen Galui, (Notices et extraits II. p. 530) steht durch einen Schreibschler wich Barkaß katt und gereibschler wie Barkaß katt

erhalt. Aus-ihrem Lande werben fcwarze und rothe Budofelle gebrache welche unter beit Die men Betebagifche befanten find. "Elie Rell Hilb" bie voo Dinar (Soldfided) und mehry intul? fico bie fdwargen; Die tother gettell"ibenifet.d Der Den fentarfen beelelveit fich lefeabiffige unb. Derfifche Ronige, und belben fich viel auf biefe Rleibung ein; Re wird bei ibain bober gefcatt als Biefelfelle und; abrilde Deijarein? Die Könige laffen fich babon Dingen; Rielbte genie nanne Kafean und \_1 40 (1) mechen blefe unter ben Ronigen welche feinen tan und ans ichmarges Berthafifden gusch gefchnittenen \_ ambaben, glauben fic entidulbigen ju muffen.

In der oberen Gegend von Chofar ergieße fich ein Strom ') in den Canal des Baffere Dithis (Pontus). Dies ift ein ruffisches Geswaffer welches von niemand als von Ruffen

<sup>&</sup>quot;) Dier foeine ber Don gemeint gu fenn.

befahren wied. ?) . . . . (hier scheint zu fehlen) Wieses liegt an einem ber Ufer desselben,
et ist ein großes heidnisches Volk und hat weder König noch Geseh. Einige Kausseute unter
ihnen bereisen bald die Stadt (Hauptstadt)
des Keichs Bulgbarien, bald Rußland selbst.
Ihr Land hat viel Silberwemerke, ungefähr
eben so, wie diejenigen Silbergruben, welche in
dem Berge. Da ahabshir im Lande Chovasan
sind, oder auch wie diejenigen, welche bei der
Stadt Bulgbar die am User des Sees Rithisliegt, \*\*) zu sinden sind. Nach meiner Besbach-

<sup>(\*</sup> Bielleicht ift hier im Original ein Schreibe fehler und muß fiatt Johnzales feben: heben; wird und es heißen würde: Und sie (die Auffen) wohnen an einem der Uferdestelben; es ift u. s. w.

v. Ri.

<sup>\*)</sup> Dies ift offenbar ein Berfeben, benn Bulghat

tung liegen for im flebenten Elima. Die borth gen Bewohner find eine Art Turlen. Die Rarawanen geben ununterbrochen ben ihnen nach Charifm und von Chpraffan und Charifm ju ibnen. Es mare benn daß bie Raramanen aus anberen Turfiffen Landereten famen, und fie blog von jenen beidutet wurden. Der jest (350 ber Debicht, 943 nach Chrift, Bell) regie rende Ronig von Bulghar befennt fich jum If lam. Er nahm biefe Refigion gu Beiten bes Muttadir hillah, namild im Jahre 310 (922) an, bel Beranfaffung eines Gefichte, welches et Einer feiner Gobne (bes, Muftabir?) war auf ber Ballfarth begriffen und nabete ber Stadt Bagbad. - Muftabir hatte ibm gro-Be und fleine Fahnen mirgegeben, gu benen Eruppen Abtheilungen geborten. Der genann te Ronig (von Bulgharien) mar aber in ben **R**rieg

> lag an ber Linten ber Bolga, nicht weit un ter dem Einfluffe der Rama in Diefelbe.

٠,

Aring gegen Ronftantinopel mit mehrals zomod Blann wi Dierber gezogen. Leithre Meiterei, bem Radberergeben, umgob fles Lindoverbreitete Michald madi Blamillen, Alabalug, den Lande Renid fomi, tie Bullachen fried feit fand in bie, philip un Entendireffene Rinder in Bort feinem Sidas ten Ma cial Abuganelingel hatte er einen Beg son's Dendiben durch bebautes und unbeband us find auffic, ju legen. 997 1 31 4 Sans bis Sie Draffhimmebaner, ale fie bon Tharfus and biehi Spriftent Lanberis mit bem Surfen benfollen Gweither ein unter bem Magien Sie ! fi bekantiter Sclave war), auf Sprifden und Bafralldin Gibiffen, fich im Jahre 31g (924) aufmachten bied die Mindung des Lanals pon Rouftantingpel Durchiconitten : . . (fehlt) gegen Ronftantinopel ein anbrer Ranal aus bem Griechifchen Meere, welcher feinen Ausweg ju gnem andern bat. Sie gelangten alebann in bas Land. Rafendia, worauf von bet Landfeite ein Saufe Bulgharen ju ihnen fließ; ihnen Salfe anbot und fie benadrichtige te, bug the Land nicht entfernt (am Ranbe

febt: gegen Abend) fep. Diefer Umftant be: wir icon gefagt haben, baß die Bulgharen Eruppen bis an bas Griechliche Meer gelangen ließen, wovon einige Tharfifche Schiffe bestiegen und vermoge berfelben Eb arfus erreichten. Die Bulgharen bilben ein großes, flate fes und tapferes Bolf, bem bie umliegenben Bol feridaften unterworfen find ; boch find bie fer beffen ungeachtet, nebft anderen. fie ord geblieben, " weil Berhaliff von 100 gu 200 gegen blefe bigen' gewehret baben. A-1789 64. mm 2149 3 3 10

Die Bewohner von Konstantinopel tonnen fich vor ben Bulgharen nur vermöge ihrer Mauern schugen, so wie die Bewohner jener Ge genden allein burch ihre Festen und Mauern vor ihnen gesichert find. \*\*)

10.00

<sup>\*)</sup> Piefe genze Sulle, ift febr undeutlich and ich habe fie mit größter Ungewißheit überfest. D. Reberf.

<sup>\*\*)</sup> Offenbar vermechfete' Maguot in uttem vem;

Die Macht ift in Bulgbarien gus einer ner miffen Stabresgeit imn bediffen Ganbe fury; martfagt fagar bag, ein Bulghor nicherim Stanbe fen, einemilopf. Big jum- Aubredicht bes Dort gens zumm Giartoch en musbringen infon einem unferen worigen Derfe Gaben mir bie Brfache biefer Guichginung welchoftwober Begent bes Politigiefels Statt figetrioengemaben, aute wir ebenfalle, derin Sprint angaben nimarunt dir Water den Debretungbie Ibadt einfunteibrucheit? fecha Monatage ab was Tinge unacht in be be finan, thiebe arde Lag feche Donate unufiterbrochen obe ne Racht dauert. Diefes ift nur in ber Dache barfchafe ber Dole ben Sall, wie Wellerfettigetder aftroppenischen Sabelte, von Diese belfchale. nung niefben: 1 iffest tomann Gmiffret D unos

Die Ruffen und dabere gent venscher sone Word nie führt, (zilaught ober zilaught)

wageguchiereingten bie Bulghaum in berefleise nen Rhifighereinsbegen Mochan, mit henen an an ber Wolga.

nod Der State E de I. fchifften. Gleffuhren dung felbige, und gelampten un big Danbing bes Strome unbran feinen Ausftuß ine Ruspifche Mier. Bon ber Dandung, biggan Statt Cbel ift biefen Bluße febe geoß wird mafferpetth: Diefam Mitere genkrentent fich Dieffanfischeit Goife fer und marfen ibme Britppopittaf beid Derfiften Frank Dibellalion ab Dolling Eb &b driftan, A Bengennen if (iblidgen ban idefferiere von Minnigaguift esath Die fitziget itab in das Lande A de auffra ideft amprentein tem iber Stadt Annesch in bin Burge Clajachaibfhorr bie an bier fes : Mer unger ungefähr: 13 Cagereifen find. Sner menge ffenfehie Muffen - wiel Bipt, rotteten Beib fund, Rind gus, plundetteir affen, Gut, tricbert,Manbereieng vergeerten mich verbrangten. and the Balletin and Come (mail in fine Meter Deter ibohnettoen Botter, welche felt ben atelfen Beirent feined Feinb gofeben harten? ber fte uber: fallen batte, indem blog beaufmahn's Schiffe

<sup>1)</sup> Hiss: Ca Coult Hbisgung of the St.

und Fischerkafine in bies Weer gefourmen waren.

Die Ruffen batten alfa baufice Schlachten mit ben Bewohnern von Dibebal, Dilem. ber Ruften von Diborbiban, und mit den Eruppen der Bolferschaften Dudia, Ram Ar. ron). Tulfausund Abranbaid fiban, und mitiden Bewohnern Dos bam Ibn Abiffag gehör renten Landferithes, - sustiafenne Bennoch gelange ten de jendlich angibier Roffen von It gfaith a, \*) bas jum Ronigreich , Schirman gehört, und unter bem Damen Balun (Batelf) befannt ift. Bei bem Ruchjuge von ihren Raubereien vereinigten fich bie Ruffen bei einer Infel, welche einige Meilen von Refatha lag. Bu jener Beit mari, Alp, Sohn bes Sitsim, Konig von Sthirman. Da bereiteten fich bie Lefte gum 1166 T. 3

<sup>\*)</sup> Der Rame Refatha tommt mahrscheinlich von bei Rafth ober Bergohl her; wamit bie gange Gegend von Batu burchdrungen ift.

v. Kt.

Sampf, bestiegen Rahne und Kausmannsteduffe und tamen in die Gegend der Insel. Alsbald wendeten sich, die Ansen gegen sie. Biele Rechtgläubige wurden dabei gethotet, und Tausende tamen in den Fiuthen um. Die Aussenden sich viele Monate in jenem Meere auf, wie wir, erzählt haben. Leines von den an diesem Meere wohnenden Boltern tonnte über die Russen Buß gewinnen, denn die Leute surchteten, sich zu sehr, und such ten sie zu vermeiden; so daß das Meer von den um dasselbe wohnenden Bolterschaften ganz bevöltert war (d. i. diese Bolter hatten ihre Gegenden verlassen, und sich auf das Meer gertettet.) ") Als sie nun genug geplündert, und

Diefe Stelle icheint bennoch fehr bunfel. Biclleicht foll ber Sinn fenn, baß bie Ruften bes Meeres verlaffen worden waren, und fich bie Bewohner tiefer ins Land gezogen hatten. Dann mußte im Original eine Regation fehlen.

Die Prute getheilt hatten, manbten fie fich jus Mundung bes Bluffes ber. Chafge, nabeten fich feinem Augffuffe, und ichicken Abgeorbnete an den Ronig von Chofar., fandten ihm Schabe und Beute, wie fie fich durch, bas., Bonduts wegen ibn, verpfitchtet batten, Der Rapig ,wan Chofar bat teine Schiffe, und feine Leute were pfieben nichte fie pu regieren, Sonft murden bie Myhammedaner, au thuen sin machaiges, Bole (in Beinben) haben. Gift, tretben um Adere fan, fo mil bie balefoft, mobusuden Dinhammer baner. n Dieff festern fagten alfagennt. Ronige van Chafar nachdem fie auchibte garfieb. ") davon bengchrichtigt hatten. ... ilbig fprechen uns "frei pap bir, da jenes Boll Sinfalle in die "Lander ber Daubhammebauen, gemacht, bae Beibit Blut, vergaffen, und Beib und Rind Afortgefchieppt bat. " Der Ronig fonnte fia. nicht abhalten, indeffen ließ er ibie Muffen benadrichten, daß. bie Daubammehanen, befchioffen. hatten, fie gu befriegen.

S. oben: 6. mg.

1 35 31 , 12 Die gogen alfo aue, indem Re dem Buffer 2311 Rebin folgren; ale fie fich gegenfeielg anfichtig "1 Bebootben , Itiegen fie aus thren Schiffeit, und Die Dubydatilmebanet fellten fich' in Schlacht ans Sonithi "Lileet thiren maren auch Chiffen, von Beneti, welthe fich 'in ber Grabe Ebel aushillten, fon boffable Tenhammebaner ungefahr 15,000 Dunn' frace fenn tonnten, mile Pfetben: und Reitgegetätfichaften verfenen. Die Ginat Baueffe brei Zage, und Gott befdige bie Dinb Minimedalier gegen ble Raffen, und fegliefe bas Ergrettein bred Schiberte. Mele wurden ger 8 'tBeet, "Blete" ertranten und ungefaht 6000 und (Belfing), terigiger lett: Bie geftieden bie gont fe, und begaben fich hach jenen Seite, Welche an -1 'ogas Latel Beithal grenfe; obel beritegen fie bie " Soffe?'and futhten fich am Lanbe feft' gir fegen; bier Bukben Bilige boin bem Bolte Berthaß geebbeet, bort felen hichere in Dulgharten ein, . und mutben den ben Mubbentindenern etfala gen. Die Buht ber von ben Drubhammebanten um Bluffe Chofar getobteten Ruffen Bellef fich auf 30,000. Bon biefem Jahne un wiederhole

wie die Ruffen hicht mieht bergleichen Ein-

Biefe Gefchichte haben wir nur angeführt, un ble Deinung berer ju miderlegen, welche Befeinbeld?" bag bas Deet Chofar. (Raspifcie metryfillt bem Gee Dantifig Boutus) und bem Mahaf von Ronftantinopel fin Berbindung felles behn hatte bas Raspifthe Meet Bereinte on gille Mich benigelben Randte, ke fen von ben Will bes Beet Dalichle, boet bes Geek Die Men outliben ble Raftell Bell von bott ause de fingel festif Indent Welle Dieet ibnen gebort, whenthe helage baten. "Mitt belicht baraber wier ben' Botterfchaften, bereit wie etwabnt habei, und molde um biefes Deer nibbrieb, felne verfchiebene, Definitige begin bas Dieer ber Perfifden Bandereten bub fefuett Ranalt noch hat es Berbindulin ante einein andereir Deer te, benet es ift Bein' tine ift gang unft Afern umgeben.

Bas beif Ublitaits beb Aufffichen Schiffer berrifft, ben wir angeführt fuben, folifter, wie bas Jahr in bem er vomitfuin biefer Gegend von "affen Polifern allgemein gefannt, es war nam, ich nach dem Jahre 300, (h12) das Jahr felbst... aber ift mir entfallen:

In diefem Meert geben die Schiffe mit Baaren ab und zu, und führen mit benen am Uffer genannten Dertren, bie nach Batia (Batu) Banbel.

: Es find bafeloft melfe Mapthar Bruben, und

in ber Belt ift feine weißere Daptha ga finben, Bott weiß es, als bier. Es (Batu) liegt an der Rufte von Schleman. In Diefem Dapthareichen Orte if ein Feuerpfuhl, welcher eine von ben Quellen von Bab ul abmab zu fenn icheint; \*)' er bort. nicht auf die Luft bis in die bodfie Atmofphasre m erhiben. Begen über biefem Ufer liegen > auf bem Meere Infeln, woven eine brei Cages ttifen von bemolben entfernt ift, und auf bir " fic ebenfalls ein großer Seuerpfuhl befinden!"? welchenibet bem Bechfel ber Sabresjeiten-Krane den und Saufen boren läßt. " Leuer fammt, ! que bemfelben, bervor, und erhebt fich in die Lufte Ju giner Sobe, wie ber bochfte junter ben hoben Bergen. Der größte Theil bes Deeres wird baburch erhellet, und es wird biefes bis auf hundert Parafangen welt vom feften ganbe aus gefeben. \*\*) Diefer Feuerpfuhl gleicht

<sup>4)</sup> Bei biefer Stelle bin ich ungewiß.

<sup>5.</sup> Ueberf.

<sup>\*\*)</sup> Rach Lerche (Tagebuch S. 55, 313 und 316)

demjenigen des Herges Letna (S. Hurs. Lan) in Siellien, im Belic der Trantm. ger gen Affica duration den Kantom, ger unter allen Scheunfühlen der Erdesith King starter an Setofon schwarzen in Hingistower Mauchar der, genichten gehen gehen bechannten der als derjentigen welchen ihren der der der herfellen der Webernacht pleine der Mebernacht pleine der

ra onbig Bolter givae gegen gie angrich e.

find in det Schrift poni Rakes und in in den fellen Land, proni dem fargente fellen Land bon dem fargentelle find find out der einige Meiten in Spendhille fin bat einige Meiten in Spendhille fin Batu, an der Seetüfte liege, sab et einig fo Werft vom Ufer eine Insel liegen, auf der, nach Aussage des Dolmeischers Jubuf ein Berg sein soll, der alle zwei, dreit, vier der fünf Jahre Feuer allemberfen soll. Do dies der von Kafiol ettbahner Wältlich ich, ift ichweit zu bestimmen; vielleicht hat er von einem icht ausgebrannten gesprochen.

"L' Indo est un vaste passé entoure

Pfuhl bes Thale Berbut in der Gegend des Landes Iffar (ober Negfa?) und Shabhra, maut im Lande Schabber, welches jum Lande, Jemen und Oman gebort. Das Geisse deffele ben bort man, gleich bem Donner, in Entfer, nung vieler Meilen; bann wender es fich und gelicht, pon, unten ber ju tommen, sinkt dann

<del>ग्यु क पृष्टि कुदन चंदी</del> dermeb; il commentiti dyaumo de f Zinedge ou Zindge. Celli-Bi est gouverle in par um Will qui 'porte to titre in the ad go (o shi 78 Memed que 18 Malia litaya budgrand. Rayandasia eta porternais la batta par lette. ies. mon el rimbr , sordiffic Minchenkung former d'appes (comin de Maha-raya) ... Ce Mahindge Stoit, suivant Masandiale Bal des 1:1 iles ji ji vent dire de la presqu'ile de l'Inden non car les Arabes appollent dum eme nonuna, 3527, ale et une presqu'ile, et les confondent ensemble. Il s'agit donc ici de la partie meria di la la raccionale lude l'ande etc. Voyez la Notice de la raccionale lude l'ande etc. Voyez la Notice de la raccionale de la racc dionale Inde l'nde etc. -Masondi par Mr. de Guignes, dans le I. Vol. des Notices

anerice bie Sinf Tourin Bobberriation Tolke Afmits bungent giBie feiwigem funten, bie bittant enes por tommen, find glabenbigensorbene Greine felle gent ber fie bimmebenben Ametaluthe Bite ftimitige in unferen Wegenite bier bunich new versittie geringe 14 an, priviletar, st place als Wegner angither beigebaß Reference in der Eren find, riefer inn beforen geben beforten ben der therer man language the party of the property Ramelikere Weben fino etolik tildere Suffile Weller gen Mit Muften Boit Wittelfin gegen indel! Gotte merbite venifgerichntemiffin ben wettpink gallauf : gefangen. Ste find am wieberfpenftigften gum Abrichten und am wenigften ju gabmen, benn blefe & Her woon thnen bar tine angeboeene Burchefantele, unb, Die Jager, welche fle baleleft fangen muffen femie Dofchus futtern; fobalb biefes Sutter verandert wirb, überfallt fie fos gleich ihre natürliche Schuchternbeit. Mit Rene ifer von Sagovogeln und Sefern ; In Derfien, ber Turfey, Griechentand Sinbien und Arabien behaupten einstimmig, goff bie Salten; beren garbe fich gur weißen neigt, die ichnellfte Art

Art bet Fallen fegne, bag aber ble Berfaftebeni heir bet Farben, von ber Berfatevenheit ihrek Anfellthalevorer hervihrer ")

Difordspal und seiner Inseln, hat und ber Lauf ber Ergablung, Griechenstilles bei Gelee genheit ber Könige sehr tief in Die Beschelbung von Raubvögeln geführt; jest kehren wieber zur Stabt Bab all abmab, zu beit an ber Maner wöhnenben Bolterschaften und zum Berge Kaufulus bie gurde. Wir haben gesagt bas ver ichlinimite Rollig unter alleit Vollerschaften, bie

Ballen und ihrer verschiedenen Sattungen, Die, bie nicht gur Sache gehörig wegfallt.

v. Ki.

அப் தலைந்நின் ந்ரி பிர்ரோ Sthrifigellet பிர்க்க இருக்கு இருக்க இ

in ber Macharfinelt biefen Margod mobus der König: poin Dibitan fer Ko ift rochtelige big, und wan fastriet feit all Applet man Se foleche Sabbebans ben jetof führe ben Momen Stelfan Du (3020. Du wind) Che Shu gi fi grangicompaya suach, vislaundden ennis feinem gangen Reiche fein Mochtgianbiger, 36 alaube biefe Benennung mirb Lanbftriches belgelegt, Dibiban und Bab il abmab mobnen techteilible ge Araber; die nur Arabifc gut fprechen. Die mobnen in ben dertigen Schloffern, in Balbern Ir dandin Ehaleme und an großen Staffen, melde " Butch ibbe Dbefer fliegem Wie haben in Wegenden felt ber Betr inne ale blefelben von ben Arabern, welche borthin gegogen waren, erobert murben. Sie grangen an bas Ronigreid Dibloan, von bem Balber und Rluffe trenmen , und find juggefahr breis Beitene Von Berd Dab M abmab epefterie. beren Bewahner and beschüllen. . Den Theit bes Boli

<sup>&</sup>quot;) Dies ift em Schreibsehier fife Jiela Schamphal. (S. oben S. 143.) v. RL

und an der Maner wohnt, hat einen besonderen Anish melder Mander wohnt, hat einen besonderen Anish welcher Mander wan genannt wird, und reihiglandig ist. Diefer Strick Landes ist und ieder Kisch Vandes ist und beimen Ramen Kisch ) bekannt, und jeder Landseherbsche, wird Dert den benannt. Babe am Reiche des Bedrickn (Der ihm) liege das Riede Amis "), die Rewohe wer sing Christen; sie unterwerden ihr keinem ihre bei Ain sinder Fried eine hallen ihren und hem Ain sinder Fried den hallen nis Statt. An dieses Land, von der Mauer und Bergseite zu, granzt das Land der Sereh

is o

Proving Khissist (S. oben G. 62)

für in beitelcht ein Schreibfehler für in beiteben bie Clumudischen Katagen znöher auch die Lenghischen Raff. Auwald ferm tonnen 15. phon 5 243).

kennar-Vo bas heißter Panjerhendennacher; benn ble meiften seiner Bowohiterwerferrigenschie gerhemben, Steigbügels Gebiffes Sichelund andre bergleichen Eisenwaren. Es gibr unter ihren Muhammedaner, Inden und Ghriffen. Ihr Land ist gebirgig, und babunch abidenhem fie ben benachbarsen Wilfern. Daram gingt bus Land bes Königs von Series au sollt Etblanach ab gevannt und bekrund fichen deiftlichen Retigion. After haben aberuschen deiftlichen Retigion. After haben aberuschen von gefagt, daß er ein Allebanntung von Gebra

Perebi Beran Diefe fik aber ein offenbarer Schriefeber benn Panzerhembenmacher heißt: 6 500 Serebteran. Diefe, Panzerhembenmacher find die Lubit schi (G. oben. G. 127. 132. 134), bit jest zu wöhnlich Serebteran, d. i. Goldschmiebe ge mannt werden; da fie aber besonders Panzer machen so ift Serebtepan wohl die eigent liche Benennung.

embiniffat MistiEll wurde aus Gfabbebret Bilter & Das ift Beffer bes Throns, genanner Will Bebord fpinde ber lebte von ben Glaganible Mitte Minigen, aleter bie Mucht ergriff, burd Billen Bain von det Kamblier Bahrate Dibur, Wifeir aufbnien Direns foine Reimtbilmer und Bibbegufammen britigen ließ; bamis er biefes afe vies im fenes Abnigreich fenffen, unb es bafelbft Jaufsewahren mage bie zu, feinem Ende. Freder Mhirbindte fich alebann nach Choroffen und doard ubufcibft unter bonn Chalifat. bes Omitemelden Gott begunftigen moge, getobtet; wie fcon in biefem und anderen Berten gefagt worden. Diefet Dann alfo, banete fich in jes nem Beide my und bemachtigte fich beffelben, und'es fom atsbaun an feine Enfel und Dache Epmmen , deshalb wurde er Befiger bes Ehrans gengnnt. Seine Refibeng ift unter bem Ras men Shumry ") befannt. Er befift 12,000

Bastafer, b sen beg infin

ansmish umen ich bet alte-Rame bes jegigen Bergichloffes Rlaja Rend, an Shumrne

Dosfer, and benen er gu Grlaven mange er will sin ranges and despath unim Man gener wert der beite genen genen genen den besificufafte gehilbeni). Er undernit Gin falle in das Land des Chofens and der Boulette bleibe immer auf leiner Seite, meil fie inchet Chene mobinen er aber im Gebirge. In bieffn Cand granat bas Band der Afan ; beren Afnig: Lereavabh (Rereamandabh) gengnut with Diefer Manne ift allen ihren Konigen gemein fi wie Efilan Coah ben Rame aller Tonige pin Gferir ift, Die Samptfigde ber Man !) balbt Deas, b. i. Beobachrung der Religibn. Der

Der Ctaitad ' bed (S. oben G. 150). diameter the contract there.

Des Bern bes gulbenen Thrones ift Alfo ber Usmei (S. obon Gigzap.) Ma Sh.

<sup>\*\*)</sup> Daß die Alan die jepipen Oficien im: Ande tafus And, habe ich in meiner Reife (26,1). 5. 68. und f. gegeigt and and the track of the

Abitg has Schliffer und Luftbrier, auch außer differ Stadts worfelbst, er oft seinem Bohnert nausschläse. Intschen ihm und dem Könige von Strie til jeber doppatre Schwägerschaft, in beitr jeder bie Commesten den andern geheiran, therefat.

Story being made on a grape - conduction and

Die Könige der Alan hatten, gleich nach Erscheinung, des Islam in dem Reiche der Abgstühen, die driftliche Religion angenommen, denn sie waren porber Selden; glein nach dem Iahre 320 (932) kehrten sie wieder von dem Christenthum auruck, und vertrieben die Bischofe und Priester, die ihnen nom Könige von Griechenland gesendet worden waren. Zwischen dem Reiche der Alan und dem Kautasus, ist eine Sestung und eine Brücke über einem großen Strom. Diese Festung beißt Bab Allan, Physice der Alan. ) In den alter

<sup>\*)</sup> Dies ift die Kankaffiche Pforte ber Akten o.
und das jepige Odriet im Teredthale. (S.
meine Reife in den Kankafus Ale. I. S. 679

Kem Zeikenuhate se einer des erstem Pkflichen Genige. gebent; er dieß Affildendad de de Delfnische Affildende de Delfnische Affildende de Gestung bette er Leute geworstent, affiche die Alan verühndern fellem indem fie beinen gebirge Kaufasus du dringen, indem fie beinen gebirge ken Lestung, nehmen konnten. Sie ist unidestig einzung nehmen konnten. Sie ist unidestig nem einzigen Felsen erhaut, et ist unidestig sie sindungen wie den kant fanne ppo mit Er laubniß deren, die darin find, hirein gebeist, Sie steinen, dar sine Ouelle süssen Wasser weiche auf idem Gipfelig Mustelpunkte entspringt, mide ist eine wie

人名加森 计一种代理书

ा अधिकार में प्रा. १

u. f.). — Magubi's Befdreibung, ber Pforte von Allan, ftimmt gang mie ber, welcht und Plinius von ber Kautafifden giebt, überein,

Schreibfehlen für 3ffendiar, Sahn bes Gufchtabt, Sohnes bes Loberaft.

Befingen den Welt, die verjen ihren berchten find. Die Perfer erwähnen ihren Anitaliandes, (Affendlaus) wegen ihrere und die Affendlaus in ihrem Sebichtem auch Befen Verfer und mit allen, welche nunden, verfichtedenen Völkern und mit allen, welche ihr an-die Stennen der Tarken, wohnen. Er leisterte die Stude Ohnsfar, die sest und zugeschen verhalb von gleich win großer Ort war, dem nichts zu willen Phenadolig blieb! Die Perser haben verhalb Siedlich in fied gemacht. Die Thaten des Iks Biedlich und was wir sichen Seschrieben haben wirde auf ste und was wir sichen Seschrieben bekannen Suche aufgezeichnet, welches Ihn der Mutten ins Arabische überfest has.

Muflime ") Sohn bes Abdulmelit, Sohn bes Marman; als er in diese Segend tam, und bas Bolt unterjochte, besehfe biese Festung mit Arabern in hinlanglicher Menge um die Segend ju beschüben. En ließ ihnen oft Pro-

<sup>\*)</sup> Son ism (price auch bas Derbenb'snameb.

pilait und Alething tok aufletiche) bie book.

der Gegend und Alfike, suführen. Bon Giefer Grad bis zu jewer Fritung find 5 flatte Sague reifen \*). Wonn eine einziger Wann in beite Seftung würche in hillbeitend foll auch alle Burften ver Linglaubigen uberholiten, dafen diefe Gegenden uber vollie ber vollie bei danz in der Linglaubigen uberholiten, dafen die beiten vollie bei Banz in der Linglaubigen uber banz in der Linglaubigen und ben Kinglaubigen und ben King bestellte

Der König der Alan befehligt eine 30,000 mann ftarte Reiterel. Er besitzt einen festen. Dann ftarte Reiterel. Er besitzt einen festen beharatter, viel körperliche Statte und eine und ter den Königen ausgezeichnete Regterungskunft. Die Wohnorter find an seinem Reide lo obne wenn dichenraum an einander gedrängt, daß wenn die Sahne kraben, sie sich in dem ganzen Reische unter einander antworten könnten, wegen

norgent f : "

<sup>4)</sup> Diefen Weg finder man in zu, 32, 35 und 34sten Kapitel meiner Reife, und auch im

der unmuterbrochenen Berfertung ber Mabne

An das Reich der Alan gugnzt ein Bolt, Koles und dem nitrelländischen Meere wohnt. So is der Reitelang der Magier ergeben, und unter albn Allsen, deren mit in dieler Gegend etrabut bahrte, stebeste, sie in dieler Gegend etrabut behrte. Schafte, eine schnes weiches seine danner Manner und reizendere Welber verlegt der Stiften aufweiset fonnte, nuch hervorragendere Hilten aufweisen könnte, nuch hervorragendere Hilten aufweisen ihr beiter werden die die Andreit die bie Undurch der Schoffung geschibert. Sie kieb

<sup>\*)</sup> Spuren Diefer ehemaligen Bevollerung Dfes 115074 tiens fieht man in Erummern und Aufnen als ver Gebande und Airden noch bis jest.

<sup>\*\*)</sup> Dies find die Sicherleffen, die bei iffehrerentiede ihrer Nachbarn noch Rafach heißen. (Bergl. vben S. 187.)

ber fichtin-weißer Benge, und in gelochifde mit Boldabunebmebte Stoffente @felle thum und anbreibengfeichen Benge. Ehre weißen Meibungen And verfchieben, fie werben aaso Sanf verfer tigt, und ne gibt, banon, mehrere Watterngeng eine bavon beiße Ebreis warift binnner sole we Arnge von Dibect, unberballert beffer fie bie Mitheite : Go ein Rleid: foffet : 20% Dinor: Me merbenahle: gwaben angehngetiffen Albubham: medantiden, Molfere werfendet it und von ben ibnen benachbarten Ballerichaftest wiebert meitem beforbert, maiches, aufme naie befchriefte: um Giganidosften, van jonen entfeliten . Begenbem berg nicht gefchen mitthe. Die Mien fischen aber biefes Bolf bie Oberhemfchaft fu gewinnen, es laft fich aber von ihnen miche une ter die Bothmaßigfeit bringen; int Beninthal foutt es fich vor ihnen, vermoge feinen Raftungen au ben Ruften been Deeres san beffen tafter es wohnt, und worauf es vertheilt ift. Dande beboupten es fen biefes bas mittellaudifche Deer. abbere : biemegen fagen, ven feb vam Meer Die this (Pontus.) Go viel ift gewiß boglauf bier

fem Made fierfich dem iblibe wier Ebit able fowbelde nabens tonnen. Bon baber befome meinfle : Bantett' in Gotfe tincht fibriten auch Merre Boice folde foet: Die lieftedwwwweum fie. im: Wetafeicho anit bem Miati, fonvath find, 14f. welbife we unterfaffen Sabent, einen Rorig it miblen, ben their Delmangen webeinigter, maven de wirin's einig gefor reduben : weben bie Allan mich affate Willessemas gigen fie ausritheet. Munten: Bie leberfehung bes Baniens Ste fdet, welches ein Derfiches Wert tit, beift duf arnbifd Boly and rubuflichtig, bonn wenmidie Artiber: -wierer Denfchen folg unte aubmittebrig feben, Wineunen fleidas Ofefich; Danbe Baram dochntram; Deved ein Boll beffen Land Die fleben Lane ber genannt wird; es ift jabireich und taufer: bit Rebnorter bafelbft liegen gerftreut. 3ch weiß nicht welcher Gette fie angehoren, und "matie fat feine Rachrichten, von ber Abromally to the service of the service of

Charles Same

<sup>3 . 3</sup>m Original fieht durch einen Schreibighter -

Kommitug tibret Religibn: 2 Dabe berme ift eine BHleeficafe' amifchen melden int bein Laube Muffett, din Großet Gifft ber ber Suphrat, fließt, der fich' in bas mittelichticht Deet ; anbre fogen in bas Diese Blantbis (Monthe), engießt. Diefes Bolt Beise Abent bear \*\*), imp iff icon won Gefalt abel beib Be berifot bort leine merfindenigt Bage von einem Miche, ber alle Sehre in diefen Rug fonnt. ibm etuba gentefign, fe febet er boch jum zweiten Wale vom moein War is ibnet gurait; fle gentefen bunn wiet finden aher bus bas Fleifat, wi von ihm genommen ivorb

<u>چې</u>

Denn ein größeret Ttuß ift niche in fener Get genb:

Dies ideint ber Rame bes Gefdlechts Abemi unter ben Lemirgoi ju fenn. (G. meine Mile I. S. 468.

Stelle mo es kehlte mieber gemachten ift. Die Booridted heer pleter Bolfrigier in ieuen Aberben aprice sole Habliblathan beibeitet MP Sharem are also we all the property Mahe Dabe beg bemielfan auf pier Berge, ngo benen jeder umanganglith und februboch if. Bmifden benfelben ift ein Roum bou ungefahr rop Mellen muften Landenn Datren in bielen Mobe fiehr mourefres angliefigte Annonne ale : mang fie prapt, Mistelpunt: mas pharpiele worden mare, Ahr runder, Umfand bielcht jeinem ftele nernen onegehöhlten Bellel' fo thuo byg bit ein runder Rreis gemacht werben tonn Der Umfans Diefes Seffele betroot ungefahr 50 Meilen 1844 (feult), in Aintermarts, erhebt fic tin Stud, wie eine Mauer thebon unten nach when ashaut. Per Bogen Aieles Restels pathadt gilldegrobe's Mehren's fein Bes topet is Die finete Blode vieler Munbung, Radegelt fiebt man bir berfchiebenen. Stellen viele gener barin, bei Toge bingegen Berfer, Bobubrter und gluffe, welche bieleiben burchftro. men Mentoth ind Bieb' vielehr luga er febr

larinen, welligfteile feben fleaforth ber Entfer: hang ill Stanberaus, ifBaustous nicht von welthent Bolle fie: wiftamuten: Abnen tous ebert fo ummöglich bon irgent; einer Seite binaufogie fleigen, ale für bie fin boen befinbenben Den fcon, ifn ifhen himutter gu fommer pivoll welli der Stitt es auch fen. Binter biefen with Bergen, am Ufer bes Deeres, befindet fich ein andrer Reffel, beffen Boben fitt fo tief ift; . Barin fine Lelde, Balber und perfichtebeng Arten Affen, von febr bober Geftalt, runbem Gei ficht, in beir meiften Theilen ben Denforn abnitch i blog bug fie Saare Baben. Manchinal; boch fetten, fall ein folder Affe, (in ble Golin. gen) wenn man viel Lift beim Sagen antwenbet. Die fint berftanbig und Ifftig, to fatthe the nen nichts ale eine biegfaine Milige ga fehteit, alebanit murbe flo ein folice Affe buith Reben gu verfteben geben; benit fie begreifen alles; was mit ihnen burch Beichent gefpriffen wird. Wenn es gefchieht, bag einer berfelben fü ben Rolligen jet ter Botter gebracht wirb, fo leent er auf bem Ropfe Gefaße baltend, Bei Effde gu fteben; anr

他

M

denni Wirft ihme den Konig Tude Kinter Spesselle zur underhemenden Affe. sie Afte, "sie gentest sie dem Konig angle nimmer derwisiafer Inwede fo ift aprolational des vergifret fry and der Konig hiterefich dapora Spriftbun en die mehr kin Afrikanden der Estin nute Andein mit denk Affiniache

Jest kehren wir dahin jurud, wo wir vor, ber fieben geblieben waren; namlich jur Ber ibreibung ber Bolter, welche um Dab ul abwab, um be Mauer, am Berge Kaucalus und beim Lande Der Chofat und Alan wohnen.

Age Abendfeite, turkliche Bollerschaften mahr auf her Abendfeite, turkliche Bollerschaften mahr upp, welche bon einem einzigen Bater abstame turffige, Sie fingen ihr gesellschaftliches Leben gleiche hamit au, bas fie gewisse Oerter bebaus

na) Mer folge im Bere eine lange Ergaftlung bon ben Affen in anderen Landern, Die ich; ale

ten. Sie find tupfer und ftart, und jebe Bottene fonft bat ihren Ronig beffen Reich fich einige Jogereifen weit geftreitt, Gin Theil ihrer Combereim gebe bie jum Gee Mithiff und thre Streifauge erftreden fic bis gar Grapt St umita. In dem Thelle ibeer Postgungen, wo ffengen das Land Andalus grangen, fuchen fie bie Oberhand über alle baleibff mobnenben Balfer. fcaften su gewinnen, auch ift spiffige ibner, bem Ronige von Chofar und bem Speffen ber Alan ein Banbnig. Ihre Wohndrier gifne 12 fen fiberbieß an bas Konigreid Cholar. 5 . 30 15 (Sier fcheint gu fehlen.) Einet pon ben Beran Beneibeift Sayot; Diefem Bolte, ift/ein, greeb tes benachbart mit Ramen Jabihaard; ") an biefes fibst wiederum ein auperes mit Das men Bebibenag, \*) welches unter biefen

. TL

Dabrideinijd ein Schreibighter für Waffe

D. i. Die Perfchenegen ober Papinaten.

v. AL

vieren bas fraeifte an Rorpertraft ift. Diefes grangt folebet ein anderes mit Damen Demarab. Die Ronige beffelben find aus Wem elgenen Bolt bagu ernannte gurften. Daben mach dem Jahre 320 (932), ober Bemfelben, Relege mit bem Griechen geführt. Lettere batten nautlich an ben Grangen ihres Railbes, an der Seite mo es an die vier et Banten Bollerichaften ftogt, eine große Jonis ide Ctabe fill Ramen Balandar, in wel-"Wet viele tapfere Leute wohnten, fie lag gwifden ben Bergen und ber Ste, und Die Bewohner berfelben blenten dagu bie benannten Bollerfcaften abjubalten, fo baß weber fie, noch bie Euffen vermbgend maren in Griedenland ein gubringen, wegen ber Unguganglichteit ber Berge, der Gumpfe auf benfelben und ber Bewohner biefer Stabt. Brifden ihnen und bies fem Boltericaftere entftand aber ein Rrieg iber eine Streftigteit, die eines Dubfamme

o. i. Romgorod.

danifchen Konfmannes aus Ardebil wegen vorgefallen war, welcher bei einem von ihnen wohnte. Es Inben biefen Leute von einem anbern Benge it fic ein, worüber eine Uneinigfeit entftanb g bei der die in Balanbar befindlichen Griechen iber ibre Bohndrier herfielen, als fien banom abmer fend maren; bie Griechen rambten viele Rim ber, und ichleppten Reichthumer, mit fich fort. Diefes marb jenen bipterbracht und fiedente Begierbe "fe Branuten zu befampfeu. Ste tamen mit einander überein, erließennfich, gegenseitig bie Blutrachey die umter ihnen obe walten konnte, und so erbob sich bas Bolt est meinschaftlich gegen die Stadt Balandans ungefahr 60,000 Reitern aufbag, Allein ba fie ju forglos waren, So hatten fie fich nicht alle vereinigt, benn, menn bas gewesen maren murben fie apo,000 Reiter haben ftellen tonnen. Als nun 359. (943): biefe. Radricht an Armenus, Konig von Griechenland tam, fo fcicte er: 12,000 Reiter Chriftlicher Religion, gut ; berticeng mach Webber Araber, mit Langen bewaffnet, borthin, Kon big ann ich ich gebin B

benen er noch 50,000 Griedfen guffigte; biefe famen Bifnen act Lagen bei Balandar an. Binter ber Stabe ichlieden fle Lager auf, welche bie Ernopen bezogen." Die Efteten harten aber im Ballandar foon viel Bolt getoblet, und the re Wemobilet belithelbigten fich von ben Mauern Bis ihnen blefe Dalfe fain. Ale fich' bun bet den bier Romigen bie Anfunft ber Ebriften und Griechen Geftatiget," famimelten 'fle bie Dabe bunmevanifchen Raufleute aus Chofat; Bab al abmab, Man und anderen Ladibern', bie bei fije nett maven, unbible, welche fich unter jenen Bole fern jurh Affam befannten, und mit ben andes ren feine Gemeinichaft begten, außer in Rripgse zeitett gegen bie Unglaubigen. Als fich nun bas Beet in Schlachtoebnung geftellt hatte, und bie Chriften won bie Griechen getreten waten proabegaben fic Dubhammebanifchen Raufleute bel: ben Enreen jaribuen bervor, und fobetten fle auf, bie Dabhammebanifche Religion angue. nehmen, mit bem Berfprechen, bag wenn fie fich unter ben Schut ber Edreen begeben wollten. fie aus ihrem Lande in die Segenden des Ifie

lam gefabet: werben: folltengen Die iChriften foingen aber alfre answund beibe Cheile ftellen fich fouleich genem einander in Dlei Christen und Brischen fielen über ber Ehrlem bus, benn fe maren, an Babi. Tappelte flatter, als jene gound brachten bie Racht unf bem Siblachtfelbe. in. . Da, benathfichlagten fichiete pfer ertreifchem Conix ge, und ber Minig non Went frenaft fprechau. ibnen: "Bertraut min mergen die Angebenga Lung Ansführung. ! Bidiebes bireillichten nfle. Gleich am friben Morgen talfa feelite nermanf. ben wechten Bligel mehrene: Abebeitungen Bei terei, jebe von tanfand Manny desgleichen affet er auf bem linken Siegel: 19 Mis Afichooban Ball in Schiachtorbung geftelft baftem bendermebie Reiterhaufen bes rechten fichmin auf auch brannen in bas Centrum ber Beiedegunnbufellen "bis an's Ende ben Dechten Blugete aidim bie Pfeilichaben fich erreichen tompfeng die Meiteitei aber gerieth in einander, dvie biet Dubfiteine, und theilte rund umber toutliffe Ochlage Que. Das Centrum und berfrecht Blugel sicher Griechen) waren gegen bie Burten bempelte fo

Rauf, and est mutboten bie Beiterele Ahcheiler gen inner ilhnen, afeimenn Dei gegen. Millionen du tompfen balten, indem die Reiter Mebelton. gen ber Sarfen, bis won ihrem rachten glitige innegegangen wartnig beinit aufingen. fic auf ben linken Mitgeliber Gniegen: ju merfen, von und den mehragtese inichte meite im bid im Saput, epitigeeng wieben bie im's Centrum ju Michen Diejenigen bingegen, bie won ihrem Linter Algelaguergengen warm , Sch auf ben frechten Blugel: ber Errechen werfen a bann ente slich fochtend unt bems linten, und zuleht wieder talln Centugu aufameit, fo bag: bad Bufammem 31 Miffen ber Reiterei : Wheheilungen im Centouts marynindem fla ficht mie wir befchrieben haben, umenbeten, Ale tren bie Chriften und Griechen bie - Menmiumung in ibeen Reiben, und bos Odrecken das die Pfeilschuten über fie verbreitet batten, fo 3 hen Attesten fie fich auf fie, brachten Unordnung. in ihrei Chind toebunng und brangen jum zweiten . Male in Die Bethen ber Zurten. Da öffneten fic bie Reiter Biebeifungen, und pfoglich'ichoffen obie Eurfen insgesamme auf ein Mal. Diefes

Schusen bracke envich vie Griechen zum Alle. ben, baun folgreu ihnen fammeliche Anten auf bem Ruft mid; feebigegen, ihre Rolber gu pleter, melche leine Betring bestrichteten, und bie Reiteret beschleunigte wechts aud links ihre. Rimbt; indem bus Schwene bie Rliebenben bere flummelte. Der Borigont Berbunfleite fich (burch bie Stanbwolfen) und Das Biebern ber Dfeist de mabm ju. Ron Griechen und Chriften forte ben ungefer 60,000 geröber fo bas fie mit die Mangen der Stadt aben ihre Rorper Giffing undable Stadt etobett wutben Das Bouett muthete alebann Tagelang, berin und bie Eine wohner murben gefangen, fortgefchlepph Enber lich verließen fie bie Einben nach brei Giten, um fich nach Konftantinopele gu weitbem; fiete braugen in bie bebauten Canbereien, in bie Biefen und Lanbguter, überall Morb, Sclabes rei und Raub verbreitend, bis fie unter bie Mauern von Ronftantinopel famen, Dart blieben, fle beinahe 40 Lagen, und urgkauften Weiber und Anaben für Früchte, Rieber von goldges flichtem Beuge und Seibe, ließen bortebenfaffs

das Schwerd wathen, und verschonten nientandioft thotesen fie Welb und Kind und ab 
ben in jenen Gegenden viel Gransamketwu aus, 
weiche kerbis in bar Land ber Staven, Runnt, 
ben, in die Häler von Andaluß, (Spanien) in die 
Sänder der Franken und nach Malackia (Walte 
lachei) verbreiseten. Diefes find jene Abschalliche 
keiten, beren wir bei der Ankunft der Abschalliche 
konflantinopel erwähnten, und die wir gang 
ausführlich bei Anführung diefer Königreiche 
erzählten. Jehr kehren wir zum Kaukasus, zur 
Maner und im allgemeinen von den dort wohnen, 
wir Wälkerschaften gesprochen haßen.

Mater biefen Bolberichaften ift eines, nabe am Laube ber Man gelegen, mit Ramen Und. fhas D. Diefes find Chriften und ihr jegiger

<sup>\*)</sup> Songe nicht | andthas ein Schreibe

pfahfer für Athaffen am fcwarzen Meere (S. Wieben St. 200.) - Ion Phaufal fage: bon

Abnigsheist Tabl'y (Thebiap). Dan Meich Em bi'n ift eigentlich basselber welches unter den Ster neunung das Ebene dest Distiscunain schas Nooblichen Merandera), besanstuschen dies Kürsten Has undirtig Chafarier dezahlen dass Kürsten von Tistes Tulint. Seit der Eroberung dieser Brudde die zus Zeit des Muttepastel hauseinste Muhhammedaner inne. Es mohnte nähmlich dort ein gewister Ishhase Sohn den Innact, der sich, nebs den Muhhammedangen die mit ihm waven, die Oberherrschaft einen dienment har Nähe wohnenden Böllenschaften dien dienment har

Schamachi bis Shirman find bret Parde fangen; von Schirman nach 133: 28 in diffen brucken nach Mul.i. Meimun (Affenbrucke) aber sen Sfamur) awbif Parafangen, und bon vieler bis Derbend zwanzig Varafangen. Ah. diff as könnte auch wohl min Lundshan eis merkei fenn.

D. O to . 1

or a second to the off of the second

143 für Standen (mater) seiner Bothmäßigkeitz sahlteie ihm Tulduts-und seine Pervichaft nahm immer mehrzuschis Arustemaked von Bis ing ha indie GegendivoniTellic ahlendeter dür daleloft sa inige kriegte, dierspissendendeter Echivere ein nahm und dem Inhick dem Jonach Todaren, nach er sich der untelleganden Gegenden bemächt eigerhäuse.

Mann weie Gerache, biefen Mann weie Gerächte, es maste jeden purtang feyn, ihrer hier zu en mahnen fie find dern von ben Bemobner jener Gigenden gekannt wie auch von benten, wielde fich die Rachrichten der Weltbegebenheiten ans gelegen seyn tallen. Nach meiner Weinung stammt er pan dem Geschlecht Locaisch und kammt er pan dem Geschlecht Locaisch und Labida. Der Auf dem Meldecht Locaisch und Labida. Der Auf der Aughtbarkeit der Muhe bammedaner gestreckte sich also damals von den Gegenden von Tieles die zu diesen Granzen, und verhinderte die untliegenden Reiche sich ihr wei mit. Geborsam zu unterwerfen. Sie rissen den größten Theil des Grundelganthums von Viels ab, (sie zerkörten es) so wie die Zugänge,

sie aus ben Landeen des Islam in die Gelgenden von Liftis fitiren) und welche burch jes ne ungläubigen Voller geben, invent fie diese Gegenden gang umgeben. Wie faben bie fle umgebenden Kohlgreiche nicht angeffitt. Chier icheint wieder etwas zu fehlbit, auch bat be ich biese ganze Stelle mit vieler Ungewiss heit überfeht, weit fle sehr undeutlich in

An das Königreich Chostan (bet Goet Chosar) granzt das Reich Camer Babba. ") Die Bewohner find Chriften; einig ge Seiden find unter ihnen. Sie haben keit ven König. An das Reich Clamfachbier zwischen Tiffis und der Festung Bab alan (Bab ul abwab), deren oben erwähnt worden, ift das Reich Clambaria ").

al otice to do the

<sup>\*\*)</sup> Dies ift bas jegige Schabran im Chanate von Luba.

De Ronig wird Rorfifuß genannt, welcher Rame allen feinen Konigen gemein ift. Gie, find Chriften und geben, par, Arabifchen Uefprungs mifeper, und gwar von Rafar, Gabn des Dos ab. Sobn des Dobbae, und bann noch aus eb nem Theile des Stammes Octall abstammen. Ste wohnen bort feit ben alteften Beiten, und Saben fich iber mebrere Ballerichaften erhoben. In dem Lande Marth, in Jemen, habe, id Leute wom Stamm Ochail gefthen, welche zwar wegen ber großen Entfernung ber Gegen: ben (bon Augfeben) verfchieben maren, aber in Binficht ihres Charafters, wegen, bet Rechtlich feit und Bahrhaftigfeir ihrer Reben, ihnen gang gleichen, Unter ihnen gibt es viele tas pfere Leute; and find bafetbft viele Pferde. In gang Jemen gibt es feine Bolfericaft, welche von Rafar, Cohn bes Moad abstammte, als biefer Zweig von Dtuil; außer mas man von dem Machtommen bes Unmar, Cobn bes Das far, Cobit bes Maad, fagt. Ihr Eintritt in Samen gefchahe in bem Dape, ale bafelbft bie Radricht von ihnen tund mard, und von den

Ereignissen bes Offerie, Sobie des Abdallah bes Bebistliem fire bem Propheten, ben Bott legnen find bei Gutt Bas aber die Bebister und bie Sambarier bereifft, so lagt man, daß fie sich ben atteffen Zeiten getrente baben, und daß fie von Semitia, bainn bon Ofail im Lands Mareb abstammen, weiches que langen Beschreibungen ethellet.

An dat' Reich Sambarin, grangt, Schar fin. 1447) Es wirth pon Christen bewahnt, auch sind viel Muhhanimebaner barin, welche Sambel und Sewerbe treiben. Ihr jetiger Konig beißt Ambatta ber Einaugige. Er ist blofes Land eine wahre Raubergrube, ber Aufenthalt ber Bettler und der Sit ber Sottlosigfeit.

Diefes alles ift fehr undeutlich; es ift mubre foefnlich unrichtig abgeforieben.

b. Heberf.

Month if ein Schreibfebler far

X. & dathi (& oben & 174.)

Diefes Reid grangt an bas Ronigreich Deine nia,\*), beffen wir icon ermabnt haben, inbem wir nach bemerkten, bag es bie Oberhand bas giber gewinnt, und bag es mit ju bem Reiche bes Schiewan Erhab gerechnet wird. Es ift biefer gher nicht bas unter bem Ramen Dur ctania befannte gand, fondern es ift ein Land bas an ben Ufern des Meeres Chofar liegt. Dubhammed ben Jeffo, der unter dem Mas men Schirman Schah befannt ift. . . . (un. berftanblich) Der König Schirman Schah mar Alp, Cobn bes Sitfem; als aber Alb berfchied, Berfchaffte fich Alip ben Schirman Schah Die Dberhand, wie auch foon ermagne morben, nachbem er feine Obelme getobtet batte, wofich jener Ronigreiche bemachtigte. Er befigt eine Feftung im Raufafus, und tei-

Pjes ift die Gegend, welche jest unter dem Ramen der Muganischen Greppe bekannt if, und von der ich oben G. 278 gesprochen habe:

ne in der Welt ift fester als biefe. Mon fagt, fie fen mi der Segend, welche nuter bet Benend nung der Trummer bar fteinernen Stadt bei kannt ift; ferner die Mangen, die er bauen ließ im Lande Schirman, und die ben Ramen der thos nernen Mauern. führen, und auch die steinerne Mauer, weithe mit dem Ramen Sarmell belegt wird.

Din einihalten une wir gander in gedene werten der gedene inden in beit in geden ber beiten bei beite bei beite bei beite beit

design to the second of the second of

Bas

de l'ann ante d'etc.

Dies ift vielleicht der alte Wall am Bace Stigeni oder Gilgil, bet vom Kaspischen Medere dis an den Zus des Gebirges gest; und zwei Werft lang ist. Am Gedirge schtieße und zwei Werft lang ist. Am Gedirge schtieße Er einen viereckigen Plag ein. Im Persis ist einen heiße Schlenn: viellescht hat der Blus vom ihonernen Wall seinen Namen erhalten.

Dier muß burdans ein Schreibfehler im Drie gingt femn, benn ber Aur fallt hochftens vier Tagereifen, unter bem ehemaligen Barbast, ins Laspifche Meer,

Stadt Tharabifonbe, (wie oben &. 235) gebt bann jum Blug Rura (Rut), mit bem er fich vereinigt, worauf felbiger fich ins Raspifche Meer graiest. Der gluß Rag fließt amifchen bem Lande Dir (welches bas Land Babet bes Charantten ift; und zum Lande Abzarbaibibant gebort) und bem Berge Abu Duga; (au Arran geborig) bann burchfließt er bas Land Durnan und befchließt feinen Lauf mo wit fo eben ge faat baben. Die Defdreibung biefer Bluffe Batten wie nun auch geliefert. Det Blug Afe fend rub flieft im Lande Dilem am guß ber Reftung Salam's vorbei; biefer Salam ift ber Sobn bes Samar, eines ber Ronige bon Die lem. Mus bem Lande Dilem flegt er in's Der fifche Brat, (Dibebal). Aus Diefem Lande flieft ein anberet Rlug ine Land Dilem welcher Schae han erud betft; beibe ergiegen fich alebann ins Meer von Grat, auch Meer von Dibebal, von Dilem, von Chofar u. f. w. genannt, wie wir ermabnt haben, und welches alles Damen bes Raspifchen find. In diefem Blufe liegen viele Perfische Bohndeter. Bon benen jest 332 (943) dort herrichenben Königen ift einer mit Namen Abshum Daman Besiber ber Schot Ray, von Thabarestan und anderen Segenden des Persischen Brak.

## Anmerfung A ju Seite 289

In bem geoßen Derfilden Geschichtenkeite, welches den Litel Land Baffer ont Bestellen ber arich, d. i. Die Safwe, when das Beste der Geschichte, subrit, und in der ersten Salfte des XVII Jahrhunderta, porfast, purfe, finde ich solgende Nachrichten Honghen Beberrichern von Schennen

وفائز حكام شبروان

Bon beiti Fürsten won Schirman.

Man flagt daß in aus dem Geschleche des Anuscher war Kammen, und der euse von ihnen war war Gehreiche bei Kammen und der euse von ihnen war war Sahre betrichte eine geraume Zeit, und ward im Jahre 774 (1372 n. Chr.) machtig. Ihn folgte sein Sohn Schied den in der Rezierung, der ein Zeitgenoffe des Ssulthan Ahhmed

Shalair und beffen Bruders Shufein mar. Bet ihm fand Abined als er vor Abel Ada fich eis nen Zufluchteort, und burch feine Sulfe und feinen Beiftand begaben fich Ahhmed und Abel, wiedet Rad ihm ward Lat 31 English Allendan Softwork And Charles And the second s ben Jeind fein Ger Sein Tod fallt in bas Jahr Beo . ne ber-herrichaft aufs Daupt, und fein Rame ente halt bas Jahr feiner Thronbefteigung \*) Mud lebte mit der Familie bes Sfahebderan in aud pom Iftender Freundschaft, weshalb er

TOTAL COMPANY

<sup>2</sup> stand of Franklich Julis (Furthan Chatte of Co. J. 30. L. 30. L. 50. 600. J. 600. J. 30. L. Susammen gerechnet sus

Sohn bes Ctara Jufuf, ber fic bas Reich Mbgarbaibihan unterworfen hatte, mit Deerese macht angegriffen marb. Iftenber plunberte faft bas gange Gebiet ber Schirmanier, worquf er wieber beimtehrte. Dies Unglud trug fich im Jahre 831 (1427 n. Cht.) ju; und nach dem Abguge bes Bftender tam Chalit wieder nach Schirman gurud. Damals bezeigte fich auch fein Bruder Reidos bad feindlich gegen ihn, meil aber Mirfa Schah Ruch \*) ein Freund des Chatil mar, fo Connte jener fein Unternehmen nicht ausführen. Im Jahre 867 (1462 n. Chr.) gab Chalit bas Beichen bes Aufbruchs in die andere Belt, und ihm folgte fein Sohn Muse شيروان شاه هسه Sogh nannte, in der Regierung. Damals fam Siulthan Abu Sfaid nach Ctarabagh, (6. oben 6. 105) und hielt bafelbft fein Winters lager. Er bezeugte anffinglich bem Abu Gfaib feis ne Untermurfigfeit; nachher aber entftand, durch Un-

<sup>(&</sup>quot; Ein Sohn des Athur ber von 14408 bis 147 in Perfim regierte,

Riften Des Emir Shafan beg, Feindschaft unter ihnen; und, nach der hinrichtung bes Abu Sfaid, nahm Shafan beg Schirman fur fich, und mar bort einige Beit Burft. Rachber aber, im Jahre 906 (1500 n. Chr.) fiel er bem Schab Ismail Sfoff in Die Banbe, und ward umgee bracht. Rach ihm ward fein Sohn Sugar Sabram beg herr von Schirman, ber aber fcon in Sabresfrift das Leben verlor. Rach Dies em setze deffen Bruder Kungile Shalin beg bie Rrone ber Berrichaft aufs Saupt, eille aber icon im Sabre 908 (1502 n. Chri) in Die andere Belt. Auf ihm folgte fein Bruber Zim Sheid 3brabim, ber von eie nem Scheich gum berühmten Ronig marb. Enupfte mie bem Schah Ismail Sfofi Freundichaft an, und trat 927 (1520 n. Chr.) in beffen Dienft, fehrte gber 930 (1523. n. Ehr.) mit aufrichtigem Bergen nach Saufe gurud. Rach ihm feste fein Soon Jule whether States bie

Arone ber Macht aufe Saupt, trat in den Dienft bes Schab Shamafib Shoff, und fehrte eben falls, auf beffen machtigen Befehl, nach Schirman

surud. Er fiarb 942 (3635 n. Chr.), und ihm folgte sein Brudersofin — 812 Schaft nacht auf fein Daupt seste. Aber im Jahre 945 (1538 n. Chr.) ging die Derschaft der Schirmanier su En, de, durch den Schah Thamisib Sooil, der den Schahruch gesangen nahm, und eingesperrt biett, die derschuch gesangen nahm, und eingesperrt biett, die derselbe 946 (1539 n. Chr.) katb. Barany wurden bom Schahr India ber in Schirman geseht, bie Van Land Bertings wurden bom Schahr India ber in Schirman geseht, bie Van Land Bertings ein India ben ihm Bertings war in Schirman geseht vie Van Land Bertings war in Schirman geseht vie Van Land Bertings war in Schirman geseht von India von

denner und But Selte, ber ber mit

Ibn Dhautaf, ein Arabifder Geograph, aus ber Mitte bes behnten Jahrhunderts, bet viele Reifen gemacht, erlatt folgendes von ben Chofaren und von Mitt. Diefen Alet int Gin Sinf der bon Mußund Bulghar fommt. Die eine

Dies, find bie Chane von Coonnacht, De bis auf-

Aklfte dieses Alnses gehört zu der biftichen und bie andere zur westlichen Seite (?). Der Beherre scher von Arcl, wohnt auf der westlichen Seite, wird Känig genannt und führt ben Diese Lande Bal. Dier find viele Zelte, denn in diesem Lande sindet man nur wenige Gebaude von Bachteinen, wie die Basar's und Baber. In diesen Gegens den sind zehnfausend Roblemin. Die Wohlstein sind des Konigs sehr in einiger Stiefeinung donktieft, und ist von gebruinten Regent erbauk. Wiedliche, was biefem Wartenkat wast geführe, werden bei hiefen Beaute auf geführe, werden bei geligen Lande, beiche Wohl

Die Stade Aret has vien Seiten ; eine derfekt. ben laufe langs dem Flusse, und eine andere ift nach Fran hin gekehre, und gehenuch der Schne Bude; ift, ein Jude; er hat in seinem Gesolge viertausend Mohlemen, Chosaren und Göpendiener: aber der beste Eholl seines Boltes sind Juden. In den Diensten des Koniges stehen zu ood Soldaten und wehn einer berselben siebe, so wird sollete ein anderer an seine Stelle gesett. Er selbst in ihr einziger Anspiele Beine Stelle gesett.

fchrer. Diefer König hat neun Richter (Rabbi) unter fich, die Moblemin, Juden, Christen und Gegendiener find. Der kleinste Pheil der Einwohner feines Reiches find Juden, und der Anzahl nach die mehrsten Muhhammedaner und Ehristen gaber der König und seine vornehmsten Beamten sind Juden. Die Gerichespersonen sind von allen Religionen, und wenn sie zu Gericht sien, so find sie verpflichtet, den König von allen Porfallen zu unterrichten, seine Antwort und Meinung zurück (in den Rath) zu bringen, und seinen Beschluß auszusahlen.

Diese Stadt hat keine Borfiddie aber die bee bauten Felder und Landereien erstrecken fich auf swanzig Farsangen von derselben. Acerbau wird haufig getrieben, und die Landwirthe bringen den Bewinn ihrer Ernte auf Schiffen, und Kuhrwers ten in die Stadt. Die Hauptnahrungsmittel dies ses Bolles sind Fische und Reif. Bon den Grans zen von Ruß bringen sie Donig und Wache. Die pornehmsten Parsonen in Atel sind Muhhammedas nische Kausseute; ihre Sprache ift dieselbe mit der her Turken, und wird von keiner anderen Ration. perstanden.

Der Fluß von Atel tommt pon ber Branze von Diberir, geht von da nach Laimat, Ghus und Bulghar, und fallt nabe bei Berthaß ins (Aaspische) Meer. Diefer Fluß foll, zu der Beit wo er viel Waffer bat, größer als der Fluß Phibhun sepn, und mit einer solchen Macht ins Meer ftromen, daß es scheint, als wolle er das Laspische erobern. Seinen Strom kann man noch zwei Lagereisen dem Ufer, als unvermischt mit dem Wasser der See, unterscheiden.

In Chofar ift eine Stadt Namens Abmid, welche so viele Obstaund Blumengarten hat, daß die gange Gegend von Berbend bis Cferir mit Garten und Pflanzungen bedeckt ift, die zu dieser Stadt gehören. Man sagt ihre Anzahl soll sich auf 40,000 belaufen. Biele von ihnen liefern Weintrauben. In dieser Stadt find viele Mobles min, welche Neßbistet haben, und deren Haler aus Polz erbaut find. Der König ist ein Jude und sieht in Freundschaft mit dem Könige von Chosar, und auf einem guten Fuß mit dem von Sferir. Ban diesem Orte bis zur Granze von Sserir sind zwei Fassangen.

Die Bewohner von Sferir find Chriften;

man sagt daß dort ein Abron set, und daß ein ehemaliger Abnig von Perstein, als er eineln seinet ehemaliger Abnig von Perstein, als er eineln seinet Stiffe ihme der Geben woller, ihm mit eit Wischen Golden Gurkenthum geinen Set diesen Fand gebaht, dasse, Sett diesen geichte habe, Sett diesen genacht des die Gene Gurkenthum geinen Set kand gebaht, dassen erser Bester ein Soon, des die Jahrhupberta gewesen seine feller ein Greb des VI Jahrhupberta gewesen seine soll In diesem Theit Ie von Chasar kenne ich keine andere Stadt all Sem ib (oben Abmid, wahrscheinlich Gemein Best das seizige Karchu.) Berthaß kein Bott in der Rachbarschaft von Chosar, der das seizige Karchu.

Das Boll Chosar granzt init den Eurken, und hat viel Aehnlichkeit mit ihnen. So besteht aus zwei Arten, von dezien die eine schwärzer ist, und so ichwarze Haare har, daß man isauben sollte es sie stamme von den Hindu die Me andere Rare ist von schöstent Affehn. Wise verkaufen ihre ist von schöstent Affehn. Wise verkaufen ihre ist es interes aber interes in der interes in der interes in walten.

Steverhalten aus anderen Canbeth die Bedurfi

niffe, welche Chofar niche hervorbringt, wie Lape ten, Borhange, Sonig, Bachstichter und abilitäte Dinge. Die Chofar haben teine Stoffe, um Aletbungsftude baraus zu verfertigen, sondern erhalten jene aus Gurgan, Armenich, Abgarbatofhan und Ram (Griechentand). Ihr Abilg führt ben Litel Chadan von Chofav.

Wenn bin Pringngur Chadanschaft gelangt, fo siehme fia ihn. berver underschutenihm, mit ein nem Stilde Sebendeug, dien Sutkatt fo fest zu, hab im kund Aihem grobten, tann. In demfelben Alustendiff gegen fie ihn, wie lange er die kerrschaft du führse gebente; worauf er anwortet: "so und sighe Jahre." — Dann taffen fie ihn los, und et wird Chadan von Chofar; wenn er aber nicht vot dem von ihm selbst geseten Bernita stiede, sobitägen auch um dehald die Zeit, bie der dur Danne seichen werftel, sobitägen auch um dehald die Zeit, bie der dur Danne seichen werftel, er dur Danne seichen Werftel, verfiel,

Der Chadan muß immer von taiferlichem Bebifiebigen. Niemendem if gereflaubi, fich ihm augeneinern, wenn, es uicht wegen einer wichtigen Sache geschieht; bann wirft er fich vor ihm iter ber, berührt mit feinem Antlige ben Boben, bis

er befiehlt; daß en heran tommen und fprecen foll. Wenn ein Chadari von Chofar ftitbt, fo muß jeder, der vor feinem Grabe vorbei tommt, au Suße get ben und demfetbem feine Ehrfurcht Bezeigen, und wenn er weggeht, darf et nicht ju Pferde fteigen, to lange et bas Grab noch feben tann.

Die Dacht Diefes Beherrichers ift fo unum forantt, und feine Befehle werden fo puntilich befolgt, baf, wenn er ben Cob eines Bornehmen får nothig balt, er nur ju bemfelben fagt: "Gebei und bringe bich felbft um;" fo geht er nach Saus fe und erfullt ungefaumt diefen Befehl. Die Erbs tolge in ber Chadanichaft ift fo fest bestimmt, baß wenn bie Reihe ber Thronfolge an irgend einen aus berfelben tommt, fo wird er in Diefer Burbe bestätigt, wenn er auch nicht einen Dirhem bee fist. Much habe ich von glaubmurdigen Perfonent gehort, daß bort ein gemiffer junger Menfch, ges wohnlich auf dem Martie in einer fleinen Bude fist, und Rleinigfeiten verlauft; und daß bas Boll fagt: "Wenn ber jeBige Chadan abgeben follte; ifo wird biefer Dann ihm in ber Regierung fol gen." - Aber diefer junge Mann mar ein Dogs temin, und fle geben bie Chartanfchaft nur an Juden.

Der Chadan hat einen Ehron und einen Pas villon aus Gold; welches keinem anderen erlaubt ift; und ber Pallast bes Chadan ift hoher geles gen als alle andere Gebaube.

Aus diefer Ergabtung 3on Shautal's last fich ertsaren, warum der Rabbi Jehudah aus dem Stamme Levin im Jahre 1140 fein Werk zu Ehren der Chadan der Choldren inig 700 Gefer Bosei bestielt bat:

## Drudfehlei

19 - folgende Rofadenberte 34 - 100 - wieder in einigen 6 - ((Deputation 16 32 mil Tomteber ein' antiffettanni) irminie nolla) stemnis ich die bom dragmi 'ga - 's 'linto 'id tien febr veilet pollert 17 lies : Berruger 6 - Die Die an ben i- 129 - 129 44 in einein Lage The Sufubration 156 - 17 - Der gluß Angula Course amie Me Mindentiper ants idaes 164 - 5 - Rus 164 - 10 - reifte Rugtaù gradigen bie einembliveliem gest sinten Tinnight Jugo of Minipes Stephaniana - Naphta 12 uffd Er ties: 36n Mit Wardi



jmiv. vr Alifornia

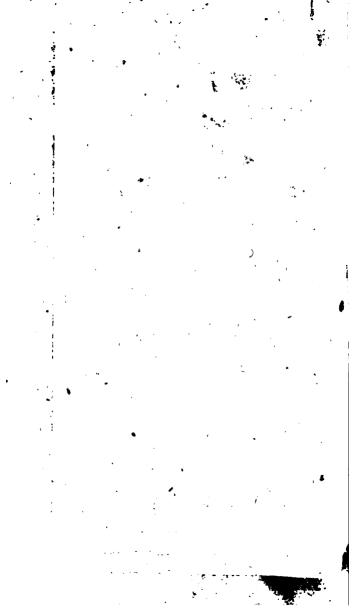

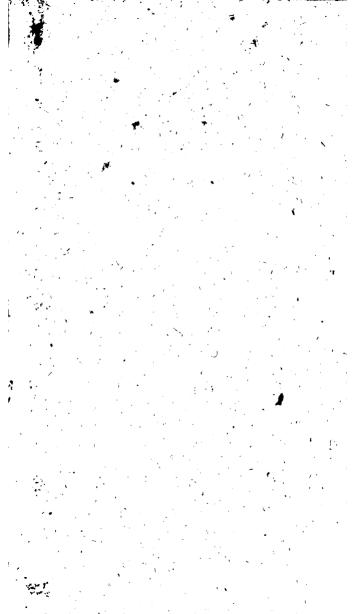

### 14 DAY USE ETURN TO DESK FROM WHICH BORROWED

LOAN DEPT.

#### RENEWALS ONLY-TEL, NO. 642-3405

This book is due on the last date stamped below, or on the date to which renewed.

Renewed books are subject to immediate recall.

|                   | ı¥ |
|-------------------|----|
| INTER-LIBRA       | (1 |
| PARTIE CONTRACTOR |    |
| 813               |    |
| RECEIVED          |    |
| MAR 21'69-1 PM    |    |
| LOAN DEPT         |    |
| LOAIX             |    |
|                   |    |
|                   |    |
|                   | ·  |

LD 21A-38m-5,'68 (J401s10)476B

General University o



UN VERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY

## 14 DAY USE ETURN TO DESK FROM WHICH BORROWED

# LOAN DEPT.

RENEWALS ONLY-TEL, NO. 642-3405

This book is due on the last date stamped below, or on the date to which renewed.

Renewed books are subject to immediate recall. MAR 21'69-1 PM LOAN DEPT General / University o LD 21A-38m-5,'68 (J401s10)476B



UN VERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY

